

Ut= 10857=

Diog. 421.-1/2



Henri Auguste Baron de la Molte Fouque

## Denkwürdigkeiten

aus dem Leben

bes

Ronigl. Preuß. Generals von der Infanterie

Freiherrn

de la Motte Fouque.

In welchen zugleich

. deffen merkwürdiger Briefwechfel

m i t

Friedrich bem Zweiten enthalten ift.

Erfter Theil.

Berlin, bei Fr. Lagarde. 1788



Der Asche

preussischen Helben Heinrich Augusts Freiherrn de la Motte Fouque.



Gesegnet sei das Andenken eines Mannes — eines Helden — dessen bezeichnet ist, die der Menschheit Ehre machen!

Unsterblicher Fouque! Du kebtest für einen König, der Deine Berdienste zu schäßen wußte.

Würdig warst Du des Zutraus ens — der Freundschaft — der Zürts lichkeit — des größten — des weis sesten — Königs! Würdig — ber Achtung ber Welt und ber Helden Deiner Zeit!

Würdig — im Tempel ber Ehre — ber Unsterblichkeit — zu glanzen!

Dein Schatten genießt jest die Wonne des Elisiums — umgeben von den Schatten der Helden Deiner Zeit — Sie waren Deine Freunde!

Sie waren Mitglieder des Ordens der Ritter Bayards — nach Nitter Pflicht — ohne Furcht und ohne Tabel — ihr Großmeister — Du!

Die Einbildungskraft der Nachwelt beschäftigt sich damit, sich Eure Weledervereinigung zu denken, und unter Euch den Schatten Eures Meisters — des Einzigen — des verewigten Friedrichs zu sehn.

Dein sobredner zu senn, ist nicht schwer. Du warst Held — Du warst Friedrichs Freund — Die Welt ahndete schon bei Deis nem leben, daß Du werth Deines Monarchen warst.

Diese Schrift — Friedrichs — und Dein — Monument — musse sie überzeugen, nach Deinem Tode; baß Friedrich Dein Freund — und Friedrich — Dir — über alles war.

lachle, frommer Schatten — bem Opfer! ich gelobte es einst ber Welt — ich gelobte es — Dir — meinem Wohlthater.

Vergelten mag es Dir Gott! daß Dein Unterricht — Dein Beispiel — mich bildeten!

Wenn ich in meiner letten Todes, stunde den Trost genieße; daß ich dem Könige treu — und nüßlich dem Staate war; so kehr' mein himmel, ansteigender Blick zu Deiner Urne

juruck — und wein' die letzte Thrane bes Dankes — Dir!

Hinüber begleite mich sodann das Borgefühl der Wonne — Dich bei den Unsterblichen wieder zu sehn.

G. A. Buttner.

## Borbericht.

Sch schreibe nicht die Geschichte des Geschlechts der de la Motte Fouque; auch nicht das Leben seines Abstämmlings, Heinrich Augusts; ich zeichne nur Denkwürdigkeiten dieses großen Mannes aus, und selbst diese sind weiter nichts als Bruchstücke. Sie sollen Erläuterungen des Brieswechsels seyn, den ich der Welt mittheile; und das darin ausgestellte Gemälde der Freundschaft Friedrichs für seinen Feldsberrn ergänzen. Auch dieser Brieswechsel

iff unvollständig. Die Papiere des Generals geriethen bei ber Ginnahme von Glat in die Sande der Desterreicher, und mit ihnen die Briefe, die Fouque von feiner erften Befauntschaft an, bis jum febenjahrigen Rries ge mit Friedrich wechfelte. Mochten doch die kostbare Beute folcher Manner fenn, Die ihren Werth pruften und erfannten! bann find fie gewiß nicht vernichtet, und Die Welt barf noch ihre Mittheilung hoffen. Sie waren ohnfehlbar gemeinnüßig, ange= nehm, und wichtig; fie waren ja die erften Blathen der Vertraulichkeiten Friedrichs und feines Feldherrn.

Ich liefre alfo nur das, was ich aufzu= finden und zu sammeln Gelegenheit hatte.

Die Gewährleistung für meine Fragmente sind Tagebücher, bie unverdächtig sind, weit sie ursprünglich zu keinen öffentlichen Gebrauch, sondern bloß dem Gedachtniß zur Hülfe bestimmt waren, und nackte
Darstellung eigner, oder doch einstießender
Thatsachen enthalten. Eben so ist mein eingestreuetes Raisonnement das Resultat der
Beobachtungen eines Augenzeugen des letztern Lebens dieses Unvergestlichen, und anderer, die vor mir um ihn waren.

Ich habe die Briefe, die jest zum erstensmal ans Licht treten, mit eigner Hand nach den Originatien kopirt; und Dank sey es meinem gütigen Gönner, Freund und Wohlthäter, dem würdigen Sohn unsers Helden, dem noch lebenden Herrn la Motte Fouque, Freiherrn von Thonnais boutonne, der mein Unternehmen mit seis nem Beisall beehrte, und bessen Ausfüh-

्रीक विश्वपासन श्रीतेन श्रीवक्षणाते । जिल्ला इव प्राकृता देख कि कि rung durch Mittheilung ber benöthigten Rachrichten und Urkunden erleichterte.

Was ich also liefre, ist aus zuverläßisgen Quellen geschöpft — hingegeben mit Treue — dies ist mein einziges Verdienst um diese Schrift, die als Beitrag zur Rasrakterzeichnung — des einzigen Friedrichs— und eines seiner ersten Feldherrn — keiner weitern Empsehlung bedarf.

Königsberg, im Januar 1788.

G. A. Buttner.

## Denkwürdigkeiten

b. e B

Freiherrn de la Motte Fouque.

Erffer Theil.

Minesothy Google

as Geschlecht der de la Motte Fouque ist eines der ältesten in der Normandie; berühmt in der Ariegsgeschichte Frankreichs; verwandt mit den vornehmsten Familien, und im Besit der ansehnlichsten Güther. Die Geschlechtszurkunde, die im Jahr 1666 bei Untersuchung des Abels von Limosin und Bretagne, auf Bessehl des Königs von Frankreich, ausgesertigt wurde, und die Nachrichten des königlichen Gesnealogisten, Clairambault, geben hierüber näshere Auskunft.

Rarl de la Motte Souque, Frenherr de la Motte, Saint: Surin, Thonaiboutonne und la Greve, verließ, nach der im Jahr 1684 ers folgten Aufhebung des Edikts von Nantes, um der Religion willen, Frankreich, mit Hinterlass sung seiner Güther, gieng nach dem Haag, und vermählte sich daselbst mit Susannen von Rosbillard.

Der zweite Sohn aus dieser Che; Zeinrich August Freiherr de la Motte Fouque, ist der Gegenstand dieser Geschichte. Er wurde im Haag den 4. Februar 1698 gebohren. Schon die Natur schien ihn zu einen Liebling des Glücks bestimmt zu haben. Sie gab ihm einen edlen Wuchs, einen durchdringenden feurlgen Versstand, und eine Entschlossenheit ohne Velspiel.

Die ihm angeborne Neigung zu den schönen Wissenschaften, begünstigte die frühzeitige Ausbildung dieser vortrestichen Naturgaben, und schon seine jugendlichen Handlungen hatten das Gespräge einer nicht gemeinen Geistesgröße.

Im achten Jahre seines Alters kam er an den Dessausichen Sof als Page bei den regierens den Fürsten Leopold von Anhalt; und seine Meisgung zum Soldatenstande fand hier Gelegenheit, sich zu entwickeln.

Da der Fürst Leopold als prensischer Feld; herr, im Jahr 1715, eine Urmee gegen Karln den Zwolften anzusühren, und nach Stralfund zu marschiren im Begriff stand, war er willens, den jungen Fouque bei seiner Gemahlin, der Fürstin, zurück zu lassen.— Fouque, der darauf bestand, den Fürsten ins Feld zu begleiten, und

hierzu bessen Einwilligung nicht erhalten konnte, faste den Entschluß, sich heimlich vom Hose zu entfernen, nach Halle zu gehn, und sich beim Regiment des Fürsten als Soldat anwerben zu lassen.

Dieser Schritt machte ihm Ehre, und dem Fürsten konnt' er, als ein Beweis seiner Entsichloffenheit, nicht mißfallen; indessen mußte er den ersten Marsch ins Feld als gemeiner Soldat mitmachen, und erst nach der Erpedition auf der Insel Rügen wurde er zum Fähnrich ernannt.

Im Jahr 1719 ward er Lieutenant, 1723 Kapitain, und 1729 erhielt er eine Kompagnie bei dem erwähnten Regiment von Anhalt.

Er nutte auf dieser Laufbahn Zeit und Geles genheit, seine natürlichen Fähigkeiten zu vervolls kommen, sich Kenntnisse zu erwerben, und durch Application und Diensteifer sich auszus zeichnen.

Er las die Geschichte großer Manner, mablte fich Muster zur Nachahmung, und Grundsthe jum Leitfaden seiner Handlungen, denen er jeder, zeit treu blieb.

Der alte Fürst von Dessau war sein erster Lehrmeister in der Kriegskunft, und Kouque ein

gludlicher Nachahmer biefes burch feine Thaten vereivigten Belben.

Die guten Eigenschaften des Freiheren besta Motte Fouque blieben nicht unerkannt: Der König Friedrich Wilhelm begnadigte ihn im Jahr 1725 mit dem Orden pom la generolies; und Friedrich, der Thronfolger, entdeckte in ihm die seiner Zuneigung würdigen Tugenden. Er fand in ihm einen vortreslichen Verstand mit einem edlen Herzen vereinigt; mit einem Wort, Friedrich, groß in allen seinen Handlungen, und auch in der Auswahl seiner Freunde, wählte den Kapitain Fouque zu den seinigen; er liebte seinen Umgang, und nur in seiner Gesellschaft war ihm der Ausenthalt in Rheinsberg angenehm.

Fouque genoß biese Freundschaft mit Würs de, er erhielt sich darinn durch Vorsichtigkeit und Klugheit; der König Friedrich Wilhelm selbst begunstigte solche, und sogar zu der Zeit, da Friedrich den väterlichen Unwillen in dem Arrest zu Kustrin empfand, leistete ihm Fouque Gesellschaft \*).

en ben Pringen, daß er ihm nicht bie nachtliche Erleuchtung bes Gefangniffes gestattete. Ger verheirathete sich während diesen Borgans gen mit Elisabeth Masson, und stieg in dem Regiment von Anhalt bis zum ältesten Kapitain.

Im Jahr 1738 ereigneten sich einige Vorgange, die das gute Vernehmen zwischen dem Kapitain Fouque und seinem Chef, dem Fürsten von Dessau, unterbrachen, und auf das Schicksal des erstern einen sehr wesentlichen Einfluß hatten.

Fouque, sur Unzufriedenheit, gereitt, vers fieß die preußischen Dienste, und erhielt den 21. Januar 1739 Den Abschied als Major.

Das Glud bediente fich diefer Gelegenheit, feinen Liebling einer vortheilhaftern Bestimmung naber ju bringen.

Wenn der rechtschafne und ehrliebende Mann durch den Trieb eines edlen Gefühls in Wider, wartigkeiten gerath, so gewinnt er auch im Ungluck.

Als der wachthabende Offisier, ber erhaltenen Ordre gemäß, Abends um acht Uhr das Licht des Prinzen auslöschte, zundete Fouque das seinige an, und bedeutete den Offisier, daß in der Ordre des Königs nur das Licht des Prinzen, nicht aber bas seinige, benaunt ware.

Fouque lebte bis dahin im Schoofe bed Glucks. Alle Freund und Gesellschafter Friederichs war er ein Mitglied der erhabenften Gesellsschaft seiner Zeit.

Rheinsberg war der Tempel der Gelehrsams keit, Kriegskunst und Freundschaft. Friedrich, die Prinzen seine Brüder, Kanserling, Chazot, Fouque und andere angehende Helden waren Priester dieser Gottheiten. Sie stifteten unter sich einen Orden nach den Grundschen des bes kannten biedern Ritters Bayard.

Ein auf einem Lorbeerkranz liegender Degen war das Sinnbild des Ordenskreuzes, mit der Inschrift: Sans peur & sans reproche; d. i. ohne Furcht und ohne Tadel.

Dieser erhabenen Gesellschaft, die aus zwolf Mittern bestand, und deren Großmeister Four que war, ward er entrissen. Zur Thatigkeit gewöhnt, entschloß er sich in auswärtige Dienste zu gehn.

Friedrich, so unangenehm ihm auch die Trennung von feinem Freunde war, begunftigte bennoch diefen Entschluß durch seine Einwilligung, indem er es der Zufunft überließ, selbst

über das Schickfal feines Freundes gebieten ju können.

Der Major Fouque gieng noch in bemfelben Jahre nach Ropenhagen, und der König von Dannemark nahm ihn als Oberstlieutenant in seine Dienste.

Die Dienstzeit des Oberstlieutenant Fouque in Dannemark war indessen von sehr kurzer Dauer. Der König von Preussen, Friedrich Wilhelm der Erste, starb den 31sten Mai 1740; Friedrich der Zweite bestieg den Thron, und rief sogleich seinen Freund Fouque zurück, der den 23sten Junius des nämlichen Jahres die dänischen Dienste verließ, und nach Berlin zurück kam, wo er vom Monarchen aufs zärtlichste empfanzen, und mit dem neugestisteten Orden, pour le merice, besgleichen mit den Amtshauptmannsschaften Gramzow und Löbeniß begnadigt wurde.

Den 26sten Julius ernannte ihn der König zum Obersten und Kommandeur des neu zu ers richtenden Regiments von Camas. Da der Oberste Camas, Chef dieses Regiments, zu eben der Zeit vom Könige nach Frankreich verschickt war, so besorgte der Oberste Fouque die Einrichs tung und Bilbung des Regiments, unter ben Musgen des Königs zu Porsdam.

31 Ende deffelben Jahres brach der Konig mit seiner Urmee auf, das Herzogthum Schles sien in Besit zu nehmen.

Der Oberst Fouque besetzte, mit seinen unz terhabenden Eruppen die Stadt Schweidnig. Den 20sten August 1741 nahm er der Bürger: schäfde du Schweidniß den Huldigungseid ab, entließ die widuiggesinnten Magistratspersonen im Namen des Königs, besetzte die erledigten Stellen, und führte in dieser Stadt die neue Regies rungsform ein.

Der König, welcher damals den Aufenthalt in der Stadt Schweidniß vorzüglich liebte, bes ehrte die Einrichtungen des Obersten Fouque mit seinem Beifall, und vergalt seinen Dienstelser und seine Treue mit Wohlthaten.

Indessen war bei den fortdauernden Krieges, unruhen der Garnisondienst nicht die Sache des Obersten Fonque. Er wünschte sich Gelegenheit, seinen Mush im Felde zeigen zu können, und seine Wünsche wurden erfüllt.

Die in Oberschlessen vertheilt gewesenen Res gimenten waren zu einer Winteroperation in Mahten eingerückt, und hatten bereits Ollmüs weggenommen, als der Oberste Fouque den Austrag erhielt, mit sechs Kompagnien Grenadiere aufzubrechen, um die Hannaken und Mahrischen Banern zu vertreiben, deren einige tausend Mann, mit zehn eisernen Kanonen versehen, sich zusammenrottirt hatten, um in Schlessen einzudringen.

Er trat seinen Marsch mit dem Bataillon den riten Februar 1742 an, und nachdem er über Neisse, Menstadt und Jägerndorf die Mährische Grenze erreicht hatte, so rückte er über Bautsch und Fulneck bis Neititschein ohne Hinderniß vor.

Da er Befehl hatte, sich einige Tage hier auszuhalten, so wurde er von der Menge der in dieser Gegend sich zusammenzichenden Hannaken bergestalt umgeben, daß er alle mögliche Vorkehrungen zu seiner Sicherheit machen mußte.

Diese Leute hatten die hohlen Wege und Ges busche auf der Strasse nach Leipnick zu, wohne der Oberste seinen Marsch richten sollte, besetzt, und da er mit seinem Bataillon gegen sie ausrückte, so waren sie so verwegen, seine Avantgarde anzugreisen; wurden aber mit vielem Berluft zurudgeschlagen, vierzehn ihrer Anführer erlegt, und die übrigen zerstreut.

Der Oberste Fouque erhielt hierauf vom Feldmarschall Schwerin Besehl, mit seinem Grenadierbataillon nach Kremstr zu marschiren, und diese Stadt zu besehen, wo sich während seines Aufenthalts eine lustige Begebenheit erzeignete, die deswegen bemerkt zu werden verzient, weil sie die Einführung der schwarzen Karmaschen veranlaßte.

Es hatte namlich der Oberste Fouque bei seis ner Ankunft zu Kremsir die nothigen Sicher; heitsanstalten gemacht, und unter andern auf der Mauer, ohnweit der Wohnung eines Geist, lichen, eine Schildwacht angestellt.

Dieser gute Mann, der durch das oftere Wer da? welches die Schildwacht nach jeder Vierteistunde wiederholte, sich beunruhigt fand, gerieth auf den Einfall, die Soldaten von dies sem Posten abzuschrecken, und zu dem Ende die Gestalt des Teusels anzunehmen.

In einer solchen Berkleibung, mit Hörnern, Klauen, Schwanz und einer Mistgabel versehen, erschien er in ber Nacht ber Schildwacht. Der Grenadier, welcher, jum Unglick bes armen Geistlichen, mit dem Teufel naher ber kannt zu werden munschte, hielt sich zuruck, bis das Gespenst ganz nahe kam, ihm seine dreys zackigte Gabel vorhielt, und mit einer fürchters lichen Stimme den Tob drohte.

Der Erfolg hiervon war, daß der falsche Satan vom Grenadier, mit Hulfe einiger seiner, in der Nahe befindlichen Kameraden, ergriffen, auf den nächsten Wachtposten gebracht, und den andern Morgen in seiner höllischen Kleidung durch die ganze Stadt, nach der Hauptwache gestührt wurde.

Die Geistlichkeit, welche wohl einsah, daß dieser unbesonnene Mensch durch seine unanstänz dige Maskerade nicht nur gegen seinen Stand, sondern auch gegen die Garnison sich vergangen hatte, bat den Obersten Fouque um dessen Loss lassung, und erbot sich dagegen zu einer beträchts lichen Geldstrafe.

Der Oberste Fouque nahm hier Gelegenheit für seine Grenadiere zu forgen, die damals noch weisse Kamaschen trugen, und bei denen gehab, ten Strapazen einer neuen Fußbebleidung ber durften.

Er ließidie erforderlichen Koften zu Unschaf: fung schwarzer Ramaschen fürstie Garnison ber rechnen, welche ohngesähr auf hundert Dukaten sich beliefen; diese wurden von der Gelstlichkeit bezahlt:

Der arme Seistliche mußte sein Vergehen im Rloster buffen, und die Grenadiere erhielten schwarze Kamaschen, die ihnen nachher auf ihren Marschen sehr zu statten kamen

Jedermann fand diesen Vorgang lustig; bie Soldaten verdankten scherzweise die Bekleidung ihrer Füße der Sorgfalt des Teufels von Kremstr, und der König fand den Einfall des Obersten Fouque, in Absicht der schwarzen Kamaschen, nücklich; denn er beschloß, solche bet der ganzen Armee einzusühren.

Auf diese kurzweilige Geschichte folgten bald ernsthaftere Auftritte, wobei der Oberste Fouque slänzende Proben seiner Klugheit, Entschlossenz beit und Sapferkeit ablegte.

Bu Ende des Marzmonats 1742 fand der Ronig, der selbst bei der Armee in Mahren ans gekommen war für gut, solche bei Olimus nas her zusammen zu ziehen.

Er theilte die Armee in dret Kolonnen, marschirte bald darauf mit zwet Kolonnen nach Bohmen, und ließ die dritte unter Kommando bes Kürsten Dietrichs von Dessau bei Ollmüß zurück

Zu dieser Kolonne gehörte das in Kremft ster hende Bataillon von Fouque, welches damals nur noch aus den vier Grenadierkompagnien der Regimenter von Jung, Dohna und du Moulin bestand, indem die beiden Grenadierkompagnien des Regiments von Münchow kurz zuvor, ans berwärts hin, detaschirt waren.

Durch die Starke des Feindes, der nach dem Abmarsch des Königs sich in dieser Gegend sehr schleunig ausbreitete, wurde der Fürst Dietrich genothigt, seine Maaßregeln und Anstalten auf eine gute Retraite zu nehmen.

Der Oberste Fouque wurde indessen durch ein seindliches Corps Kavallerie, welches sich bei Koztin sestsete, von Ollmüß gänzlich abgerschnitten, und mit seiner Garnison, wozu noch ein Kommando von funfzig Husaren gestoßen war, in Kremsir dergestalt eingeschlossen, daß er von sechs Ordres, die der Fürst an ihn erließ, nur eine erhielt, welche die Beschleunigung seit nes Abmarsches veranlaßte.

Ob er nun wohl einsah, daß dieses nicht ger schehen konnte, ohne mit den Feind ins Hande gemenge zu kommen, so ließ er sich dennoch durch dessen Ueberlegenheit davon nicht abschrecken.

Er brach mit seiner Mannschaft mit Anbruch des Tages von Kremser auf; ließ die Bagage zwischen der Avantgarde und dem Corps de Bastaille defiliren, und er selbst folgte mit der Arsriergarde, um bei der Hand zu sepn, wenn der Feind ihm nachsehte.

Er beobachtete die Vorsicht, einen kleinen Umweg langs dem Morafluß zu nehmen, und die Brücken abwerfen zu lassen, um dem Feinde das Nachsetzen über den angeschwollenen Fluß zu erschweren. Er formirte hierauf ein länglich Vataillon: Quarre, und trat auf diese Art seis nen Marsch nach Prerau an.

Die feindliche Kavallerie setzte sogleich, als sie diese Unternehmung entdeckte, an verschiedes nen Orten durch den Fluß, und griff das Bartaillon wiederholentlich von allen Seiten an, wurde aber sedesmal mit Verlust zurückges schlagen.

Der Feind beseigte die hohlen Wege und die Dorfer, die das Bataillon passiren mußte; inc. bessen

bessen überwand der Oberste Fouque mit Muth und Entschlossenheit alle diese Hindernisse; er bahnte sich den Weg mitten durch die Feinde; fand überall blutige Spuren der von ihm uns term Feinde angerichteten Niederlage, und kam mit seinem Bataillon glücklich nach Prerau, vhne seiner Seits den mindesten Verlust erlitten zu haben.

Als der Oberste Fouque den folgenden Mors gen von Prerau aufbrach, um seinen Marsch nach Sternberg weiter fortzusehen, erhielt er durch die vorausgeschickten Husaren die Nachricht, daß beim Dorfe Kosar, wohin er seinen Marsch unumgänglich nehmen mußte, das ganze feindliche Corps aufmarschirt stände.

Der Oberste verfolgte seinen Weg mit der größten Unerschrockenheit, und erreichte mit dem Bataillon die Anhöhen von Kokar, wo er sich von der Stellung und Starke des Feindes seibst überzeugte.

Eine Linie von ohngefahr zweitausend Mann Kavallerie stand in einer Ebene gegen die linke Flanke des Bataillons aufmarschirt, und eine. Menge bewasneter Bauern hatte die Wege ber seht, die das Bataillon nehmen mußte.

Erfter Theil,

Kouque, der mit dem Bataillon ein langes Quarree formirt hatte, ließ, um solches zu vers größern, das dritte Glied eindoubliren; die Basgage und Vorspannwagen rangirte er längs der beiden Flanken des Bataillons; die Ecken des Quarree ausserhalb der Pagenburg wurden mit kleinen Peletons von 14 bis 16 Mann gedeckt, und die Arriergarde bis auf funfzig Mann dersstärkt.

In dieser Stellung ließ der Oberste Matsch schlagen, machte eine Viertelschwenkung, und gieng grade auf den Feind loß.

Der Feind, der einen so muthigen Angriff nicht erwartete, gerieth in Verwirrung, und wurde durch Kanonenfeuer des Bataillons gend; thigt, seine Stellung zu verlassen, und sich zus ruck zu ziehen.

Der Oberste Fouque, ohne sich mit ihm weiter einzulassen, detaschirte sogleich einige Der letons, die Unhöhen und Zugänge des Dorfes Kokar zu besehen, und zu verhindern, daß es vom Feinde nicht in Brand gesteckt wurde.

Er ließ hierauf die Avantgarde burch bas Dorf marschiren, die Wagen mit der größten Schnelligkeit folgen, nachdem die Peletons des

Corps de Bataille auf die nämliche Art ihren Marsch angetreten hatten, folgte er selbst mit der Arriergarde dem Bataillon langsam nach, indessen die rechts und links detaschirten Pelestons um das Dorf, queer durch die Gärten und hohlen Wege, sich michziehen mußten.

Jenseit dem Dorfe ließ der Oberste Fouque das Bataillon in der vorigen Stellung wieder aufmarschiren, und setzte sich auf eine Anhohe, um die weitere Unternehmungen des Feindes abzuwarten.

Der General Nadasti, der das seindliche Corps kommandirte, beobachtete dieses vortrest liche Mandvre von einer Anhöhe, worauf er sich postirt hatte.

Ausser Stande, etwas bagegen unternehment zu können, begnügte er sich damit, es zu bewundern, indem er für gut fand, den Obersten Fourque seinen Weg mit dem Bataillon ruhig forte setzen zu lassen.

Man sagt, ber feindliche General habe bet biefer Gelegenheit einen Schwur gethan, sich gegen die Preussen nicht mehr ohne Infanterie und Kanonen betaschiren zu lassen.

Der Fürst Dietrich, der vom Obersten Four que gar keine Nachricht aus Kremstr erhalten konnte, war eben im Begriff, ihn zu degagiren, als ihm die heldenmäßige Aktion und die glückliche Ankunst des Corps zu Wilsterniß rapportirt wurde.

Der Oberste Fouque erhielt hierauf die Orz dre, mit dem Bataillon nach Sternberg zu mark schiren, und die Avantgarde des Dietrichschen Corps zu machen, welches damals den Nückmarsch nach Oberschlessen anzutreten, im Baariss war.

Juch hier fand er Gelegenheit, sich auszus zeichnen. Er griff die bei Behrends in einem Hinterhalt postirte feindliche Truppen an, schlug semacht hatte, langte das Corps glücklich bei Troppau an.

fien stehenden Armee ein Corps nach Bohmen

Dieses Corps, wobei der Oberste Fouque mit seinem Bataillon sich befand, vereinigte sich im Monat Mai 1742, gleich nach der Schlacht bei Chaslau, mit der Armee des Königs.

Der Monarch besah die angekommenen Trups pen auf dem Schlachtselde. Er umarmte den Obersten Fouque; und erfreut, die ihm gewids mete Juneigung durch sein Wohlverhalten ges rechtsertigt zu sehn, beehrte er ihn öffentlich mit den ausgezeichnetsten Merkmalen seiner Gnade und Zufriedenheit.

Der Oberste wurde zwar hierauf mit seinem Bataillon noch zu einigen Operationen gebraucht; da indessen der König sich des Besitzes von Schlezsien bereits persichert hatte, so war er vorzüglich auf die Sinrichtung der neuen Regierungssorm in dieser Provinz bedacht; und hier nahm er Gelegenheit, dem Obersten Fouque den stärksten Beweis seines Zutrauens zu geben, indem er ihm ein Geschäft anvertrauete, welches nicht blos einen Soldaten, sondern auch einen Staatssmann ersorderte.

Bekanntermaßen war die Stadt Glatz schon im Monat Januat 1742 von den preufischen Ernppen eingenommen worden \*), dahingegen

\*) Da alle jur Karafterzeichnung Friedrichs gehorige Anckoten geschänt werden, so verdient auch folgende in Erinnerung zu kommen. Als bie Citadelle erstlich den 22sten April des nämlichen Jahres von den Oesterreichern geräumt wurde.

Die Einwohner der Grafschaft Glat waren damals größtentheils widrig gesinnt; das platte Land wimmelte von Räuberbanden und lüder, lichem Gesindel, welche auf den Landstraßen unaufhörlich Gewaltthätigkeiten und Mordthaten verübten.

ber Konig ben 24ften Januar 1742 jum erften: mal nach Glas fam, und vernahm, bag bie Brafin Grun, Gemablin eines ofterreichschen Dberftlieutenante von ber Glager Garnifon, ein Gelubbe gethan hatte, ber Madonna ber Jesuiten ein fcones Rleid ju verehren, wenn Die Blokade von Glat bald aufgehoben murbe, fo faufte er ein Stuck von dem iconften Stoff, ber ju haben mar, überschickte folches ben Jes fuiten, und ließ ihnen fagen; da ihm bie fehle gefchlagenen Bunfche und Gelübde ber Grafin Grun befannt maren, und er eben fo gut ju leben mußte, wie fie, fo fonne er nicht juges ben, baß bie gute Madonna babei um ein Rleid fame. Er hielte fich baber verpflichtet, base ienige ju halten, mas die Grafin vergebens perfprochen batte.

Die unwegsamen Gebürge zwischen Habel, schwert und Mittelwalde dienten diesen Leuten dur Zuflucht und Sicherheit, und ein Schwarm ungarischer Insurgenten, unter Ansührung eines gewissen Grasen Cziralfy, Leistete ihnen Beistand gegen alle Borkehrungen, die bis dahin vergesbens dieserhalb gemacht waren.

Der König fand daher für gut, den Oberften Fouque jum Kommendanten der Stadt und Grafschaft Glatz zu ernennen, und ihm volle Macht und Gewalt zu ertheilen, die Bestung in gehörigen Vertheidigungsstand zu seinen, die öffentliche Ruhe und Sicherheit in der Grafsschaft herzustellen, die Einwohner an Ordnung und Gehorsam zu gewöhnen, und die zur neuen Regierungsform gehörigen Einrichtungen auszusführen.

Ein Posten, wozu gewiß ein Mann von ges prüfter Klugheit, Treue und Rechtschaffenheit erfordert wurde; und als ein solcher Mann war der Oberste Fouque allgemein anerkannt.

Er meldete seine Beforderung zu diesem Pos sten dem regierenden Fürsten Leopold von Defsan, und verlangte von ihm, als zeinem vorges fetten Feldmarschall und ersten Lehrmeifter, eine Berhaltungeinstruktion.

Dieser Held, der bekanntermaßen nicht zu schmeicheln pflegte \*), antwortete ihm unterm zten Junius 1742: wie er nicht nothig fande,

\*) Kriedrich macht in feinen brandenburgifchen Merkmurdigfeiten nachftehende Schilderung pon ibmt. "Der Furft bon Anhalt," fagt er, "mar bie Geele aller militairischen Operatios nen. Er mar ein Mann von einem lebhaften , und heftigen Rarafter, aber überlegt in feie nen Unternehmungen. Er perband bie Er: "fahrung ber vortreflichften Feldzuge Eugens "mit bem Feuer eines Belben. Geine Sitten "mgren rauh, fein Chrgeit übermäßig. "war geschickt in ber Belagerungefunft; ein "glucklicher Rrieger, aber fein guter Burger; ,ju allen Unternehmungen bes Marius und "bes Silla fahig, wenn bas Glud feinen Ilne "ternehmungen fo gunftig gemefen mare, als "jenem ber Romer."

Ein Brief bes verftorbenen Pringen von Preuffen, August Wilhelms, Baters unfere theuersten Monarchen, an ben Freiherrn de la Motte Fouque, enthalt eine abnliche Schilde ihm eine Instruktion zu geben, indem er über, zeugt sei, daß er Diensteifer, Kannenisse und Klugheit genug-besäße, dem ihm anvertraueten Vosten vorzustehn.

rung; und da er zugleich ben liebenemurdigen. Karakter bes Prinzen bezeichnet, fo theiles wir ihn mit.

Cpandau, ben 13. Apett 1747.

"Die Freundschaft, die ich fur Gie em "pfinde, tounte nicht beffer angewandt fenn. " Sie find ein rechtschaffner Dann, und biefer "Rarafter ift auch der Wegenftand meiner Ehr: "begierde. Ich fchage mich glucklich, Diefen "Borgug in Ihren Augen ju verdienen, indem nich überzeugt bin, daß Gie feiner Schmei: 3, chelei fabig find. Der Tod bes alten Routier "(ein Beiname, womit man ben Rurffen Leo: "pold bezeichnete, bedeutet einen fchlauen er: "fahrnen Rrieger) erfolgte fo unerwartet, baf "er felbft nicht Beit batte, ein Beichen feiner "Borempfindung ju außern. Ich glaube, bag ... "bas game Militair feinen Berluft bedauern "muße Benn feine Capferfeit undifrin Berg. "fand von mehrerer Leutfeligkeit begleitet ge: " wefen mare, fo mar' er vollfommen gewesen. "Allein bas Schickfal bewilligt bem Menfchen

Das Berhalten des Oberften Fouque ente fprach vollig biefen Erwartungen.

Durch seine Anstalten und unermüdeten Fleiß wurde die Festung binnen kurzer Zeit in guten Vertheidigungsstand gesest; die Ränber, banden vertilgt, ihre Nester zerstört, die muthe willigen Bewohner der Gebürge gedemuthigt, und solchergestalt nicht nur die öffentliche Ruhe und Sicherheit hergestellt, sondern auch nach und nach Inch ünd Ordnung in der ganzen Grafschaft verbreitet.

Daß alle bicfe Einrichtungen nicht durch Buß und Strafprebigten bewirkt werden konnten, laft fich leicht begreifen.

"nicht die Vereinigung aller Tugenden. Wohl "bem, deffen gute Eigenschaften das Uebers , gewicht behalten. Unfähig, den Verfforbes "nen von dieser Seite zu beurtheilen, begnüge "ich mich damit, ihn als Solbat zu betrauern.

"Bahre Freunde bitten sich nicht, einan: "ber nicht zu vergessen; ich werd' es also auch "nicht thun; meinen Brief aber schließe ich "mit der Versicherung, daß meine Ihnen ge-"widmete Lochachtung nicht eher als mit mei-"nem Leben aufhören wird. Gewalt und Strenge waren unvermeiblich. Reisende, die im Vorbeigehn die Landstraßen mit aufgehängten Räubern augefüllt saben, schauderten zwar beim ersten Unblick; indessen verdankten sie es der strasenden Gerechtigkeit, die das Blut vieler unschuldig Ermordeten rachte; daß sie einer wütenden Varbarei Grenzen setzte, und dadurch die offentliche Sicherheit bewürkte.

Den 13ten Mai 1743 wurde der Oberste Fouque zum Generalmajor exugunt; und den 30sten December 1744 erhielt er ein Regunent.

Im zweiten schlesischen Kriege, der im Mo, nat August 1744 ausbrach, und im December 1745 zu Ende gieng, zeichnete der General Fou, que sich dadurch aus, daß er als Kommendant von Glaß die Grasschaft gegen die feindlichen Streifereien vertheibigte.

Sein Ehrgeiz schien zwar dadurch nicht ber friedigt zu sewn; indessen beruhigte ihn die Zufriedenheit des Monarchen, die er ihm in folgenden Worten zu erkennen gab:

"Sie haben nicht Urfach, mein Freund! "fich darüber zu beklagen, daß Sie in die: "sem Kriege nicht Gelegenheit gehabt ha: "ben, sich perfonlich hervor zu thun. Sie "haben alle Gelegenheiten genußt, die sich "Ihnen darboten, dem Feinde Abbruch zu "thun; und ich war wegen Glaß ganz "ruhig, da ich mich auf Ihre Wachsamkeit "verlassen konnte," u. s. w.

Nach wiederhergestelltem Frieden war er unsermüdet, die in dieser Grasschaft angesangenen guten Einrichtungen zu vollenden. Durch seine Klugheit und Festigkeit überwand er alle Hinsbernisse und Schwierigkeiten, die in neuerobersten Provinzen mit der Beränderung der Regiestungsform gemeiniglich verbunden sind.

Winder Meligionseifer, Aberglaube, Am hänglichkeit an alte Gesetze und Migbrauche, Mißtrauen und Eigensinn beherrschten damals noch die Gemuther der schlesischen Einwohner

Widerwille und Treulosigkeit gegen die von der Geistlichkeit selbst verkeherte neue Landes; obrigkeit gehörten zu den guten Werken des eine fältigen gemeinen Mannes; und die boshaftes sten Verbrecher erwarben sich durch die wohlvers dientermaßen erlittene Strafen Märthrerkronen.

Diesemächtigen Feinde einer monarchischen Staatsverfassung zu bekämpfen, war ohnstreitig ein schweres Geschäft.

Der General Fouque ging dabet mit ber auf: ferften Borficht ju Berfe.

Er entlarvte die Bosheit, die unter der Maske der Religion den Widerwillen der Nation unterhielt; und mit der ihm eignen Staats, klugheit wußte fer die Vorurtheile auszurotten, die der Ausführung seiner Absichten hinderlich waren.

Er war ein Mann von einem seurigen Teme perament, aber vorsichtig und flug in allen seis nen Unternehmungen. Frei von Eigennut und Parthellichkeit beobachtete er den außersten Grad der Rechtschaffenheit.

Er liebte scine Soldaten, forgte für ihre. Berpflegung, hielt aber dabei auch in Feindes Lande auf Ordnung und gute Manuszucht.

In feinem Berufe war er unermider; gegen Unterdruckte und Nothleidende mitleidig und wohlthatig; punktlich im Dienft des Konigs, und strenge gegen die Uebertreter seiner Befehle.

Er prufte und überzeugte sich , ehe und bevor er entschied, aber seine Aussprüche blieben und widerruflich. Mit diesem Karakter verband er Religion und Liebe zu den schönen Kunsten und Wissen, schaften.

Wer mit den Eigenschaften des General Fous que genau bekannt gewesen, und frei von Vors urtheilen ist, wird in dieser Karakterzeichnung gewiß nicht den mindesten Schein einer Schmeis chelei oder Partheilichkeit finden.

Der Sadler; der gemeinhin über die Wahr; heit himveg gleitet; verwandelt zuweilen wahre Verdienfte in Fehler.

Der Faule und Nachläffige, ber von seinem Borgeseiten zur Thatigkeit, Wachsamkeit und Ordnung angehalten wird, klagt über deffen Strenge.

Die Ungebundenheit nennt die Subordina, tion Stlaverei; sogar der bestrafte boshafte Versbrecher und Treulose schenet sich nicht, über Tystannei zu schreien; und so wird zuweilen der rechtschaffenste Mann, der seine Pflichten mit Genauigkeit erfüllt, ein Gegenstand der Tasbelsucht.

Der Weise, der nach Grundsätzen der Ehre und Rechtschaffenheit handelt; verachtet den -Beifall des Thoren, und sein Bewußtseyn schützt ihn gegen alle Kränkungen der Dis

Der Weltweise von Sans Souci giebt dem General Fouque in einem Briefe, in dem er von der Partheilichkeit der Sittenrichter redet, foligende Lehre:

"Berachte," schreibt er, "die Geschosse, "die die Mißgunst abdrückt, dein Leben zu "schänden; an deinen Tugenden werden "ihre Zähne stumpf werden, sie werden "dich vergebens anfallen."

Selbst der Reid muß ven Tugenden und Verdiensten des General Fouque Gerechtigkeit wie derfahren lassen; er tadelt blos seine Strenge \*),

\*) hier find bie Talle, die man ihm öffentlich jum Borwurf ju machen fich nicht entblos- bet hat.

Die katholische Geistlichkeit schrie ihn als grausam aus, weil er im Jahr 1758 ben Das plan Faulhaber in Glatz aufhängen ließ. Dies fer Geistliche, burch einen blinden Religions: haß gegen eine ketzeische Landesobrigkeit versleitet, machte sich ein Berdienst daraus, die Soldaten zur Desertion zu verleiten, und ihe nen in der Beichte darauf Ablaß zu ertheilen.

feines erhabenen Auhms. Sie war nothwendig, seine Besehle geltend zu machen; und ohne sie würde die Ordnung und der Wohlstand in der Wrafschaft

Ein Deferteur, ben man wieder einholte, entbedte foldes im Berbor. Der Geiftliche murs De Diefes Berbrechens überführt, und batte alfo nach ber Strenge des Gefetes ben Galgen vermurtt. Der General Fouque, ohnerachtet ibm ber Ronig in feinem Gouvernement bie Gewalt über Leben und Tod anvertrauet batte. verzögerte bennoch die Bollgiehung ber Strafe, und meldete biefen Borfall bem Ronige. Die Antwort blieb aus, und der Geiftliche im Ar-Ginige Beit barauf ereigneten fich in reft. Schlesten mehrere bergleichen Borgange. Der Ronig erinnerte fich bei diefer Belegenheit des Raplan Kaulhabers; und da er vernahm, bag berfelbe noch nicht jur verdienten Strafe gezo: gen worden, fo außerte, er barüber fein Bes fremden, und gab Befehl, folche ohne ben mindeften Unftand ju vollziehen. Mach ber Strenge bes Gefetes wird ber einfaltigfte Menfch, ber einen Deferteur burchhilft, jum Balgen verurtheilt; und es ift nicht abaufeben,

Grafichaft Glat niemals den Grad der Boll, fommenheit erreicht- haben, ben fie in Eurzer Zeit wurtlich erreichten.

warum dieses Geset bei einem Geistichen eine Ausnahme leiden sollte, der mitten im Kriege, in einer Bestung, die Soldaten der Garnison zur Treulosigkeit verleitet, und ihnen solche als ein zur Wohlfahrt ihrer Seelen gereichendes Verdienst anpreist. Die Abscheus lichkeit dieses Verbrechens in der Person eines Geistlichen, und die danzit verbundene Gefahr für den Staat, sind zu einleuchtend, als das man nothig finden sollte, die vollzogenen absschreckenden Veispiele gesenlicher Strafen weister zu rechtsertigen.

Eben so viel Unrocht wiederfährt dem General Fouque durch den Herrn von Brenck, ber ihn in der bekannten selbst geschriebenen Geschichte seines Lebens mit dem Namen eines weltbekannten Menschenfeindes bezeichnet.

Fonque war ber Freund aller Rechtschaffe nen; nur ben Treulosen und ben Feinden bes Staats war sein Name ein Schrecken. Er hatte am Schicksal bes Herrn von Trenck feis nen Antheil; er war weber sein Ankläger, noch fein Richter.

Erfter Theil.

Der Karafter des General Fouque wird in, bessen durch das Zeugniß ber ganzen Welt gerrechtfertiget, daß er eben so gerecht als strenge

Der König verurtheilte ihn jum Beffungs, arreft, und schiefte ihn auf die Citadelle nach Glas. Der General Fouque behandelte ihn als einen Staatsgefangnen; und herr von Trenck rühmt sich selbst verschiedener anfänglich in seinem Arrest genossener Freiheiten, die mehr Gelindigkeit als Strenge beweisen.

Durch wiederholentliche Versuche mit den wachthabenden Offiziers und Goldaten zu komplottiren und zu entflichen, verschlimmerte er felbst fein Schickfal.

Er blieb bei einem bergleichen Versuch in einem Kloak ftecken, und rechnet es dem General Fouque als eine Grausamkeit an, daß er ihn einige Stunden lang in diesem Loche ftecken und für seine mißlungene Unternehmung büßen ließ.

Wir überlaffen es hier einem jeden Lefer, fich mit feinen Gebanken in die Stelle bes Generals zu verfegen, und fodann diese Sache nach seiner eignen Empfindung zu beurtheilen.

Wenn übrigens herr von Erend denjend gen Leuten ein Lobredner ift, die mit ihm fom war; daß er in Absicht der Brobachtung seiner Pflichten eben so strenge gegen sich als gegen seine Untergebenen war; und daß viele seiner Untergebenen, die diese Strenge am meisten fühlten, derselben ihre Bildung verdankten, und ihn als Vater verehrten.

Vermöge der vom Könige ihm anvertrauten Gewalt, war sowol der Civilstand als das Miltstair abhängig von seinem Wink.

Ordnung und Thatigkeit waren die Haupt-

plottirten, und treulos gegen ihren Konig hans belten, fo ifts jur Chrenrettung bes General Fouque genug, bag er ihn tabelt.

Die Bemerkung, die der Herr von Trenck bei der Karakterschilderung des Vicekommens danten d'D zu Glat macht, wo er sagt: der d'O habe die Tochter des General Jouque versschirt, sie zur Gemahlin erhalten, und daburch sein Glück gemacht, ist eine häßliche Lüge, und eine Frucht der Rach; und Schmähsucht, indem Jouque nur die einzige Tochter hatte, welche an den Obersten von Nimschefsky vermählt war, der dem Leser aus den folgenden Vriesen des Königs näher bekannt werden wird.

juge glanzten überall, wo Fouque war. Sein forschendes Auge drang bis in die Hutte des armsten Einwohners; durch sein Beispiel wurden alle seine Untergebenen aufgemuntert, die Pslichten ihres Berufs mit der größten Senauigsteit zu erfüllen; und so vollendete er in Schlessien, und besonders in der Grafschaft Glaß, diesenigen vortreslichen Einrichtungen, die andern Provinzen zum Muster dienten, und den Nammen ihres Stifterswerewigten.

Der General Fouque fand übrigens in dem Beifall und in der fortdauernden freundschaftlischen Zuneigung seines Königs, dem er lebte, die vollständigste Belohnung seiner Treue und seines Diensteisers.

Er war alljährlich eine Zeitlang der Gefell, schafter des Monarchen; begleitete ihn auf seinen Revuereisen; und bei seinem Aufenthalt in Berlin und Potsdam genoß er allen Gewinn des seltnen Vorzugs, ein Vusenfreund Friedrichs zu seyn.

Der König ernannte ihn ben 23ften Januar 1751 inm Generallieutenant, und den aten September des nämlichen Jahres erhob er ihn zum Ritter des schivarzen Ablerordens \*).

Auf dieser ruhmvollen Laufbahn erreichte der General Fouque den Zeitpunkt, wo er als Selb und Seerführer den Schauplag des fiebenjährtigen Krieges betrat.

Er war der Beichüßer Schlesiens, welches er öfters mit einem kleinen Corps Truppen gegen die Einfälle großer feindlichen Heere vertheis digte, und dabei als ein Meister in der Ariegs, kunst die glänzenosten Proben seiner Rlugheit,

fchwarzen Adlerorden umbing, und ihm dages gen den Orden pour le mérite abnahm, sagte Vouque: Sie werden doch dieses Kreut nicht nach Potsdam mit zurücknehmen., Sire? Warum das nicht? antwortete der König. Ich kenne einen verdienstvollen Offizier, versseste Fouque, der es verdient; ich meine den Obersten Golz, den Kommandeur meines Ressiments. Sie haben Recht, erwiederte der König, und beehrte den Obersten Golz mit diesem Orden. Ein Beweis, daß Fouque gesen wahre Verdiensse nicht gleichgültig war.

Sapferkeit und aufferordentlichen Geiftesgegent mart ablegte.

Den ersten Feldzug in diesem Kriege machte er mit dem Feldmarschall Schwerin, der den 19ten September 1756 in Schlessen aufbrach, nach Bohmen marschirte, und sich bei Königes gräß setze; den 27sten Oktober aber wieder nach Schlessen zurück ging, und langs der Grenze die Winterquartiere bezog, wobei der General Four que das Kommando über den linken Flügel des Kordous von Glaß his Bressau übernahm.

Den 17ten April 1757 brach der General Fouque mit sieben Vataillons und einem Reglement Husaren auf, und vereinigte sich den 21sten mit dem Feldmarschall Schwerin bei Königshoff in Bohmen,

Den sten Mat, mit Anbruch des Tages, vereinigte sich diese Armee mit der königlichen bei Prag; und wenige Stunden darauf erfolgte die blutige Schlacht, die dem tapfern Schwerin das Leben kostete.

Der General Fouque trat in die Stelle des verbluteten Feldheren, wurde aber sehr hart blefirt. Eine Kartetschenkugel zerschwerterte das Gefäß des Degens in seiner Hand, demobnageachtet verließ er das Schlachtfeld nicht.

Ein Offizier, der durch eine Kanonenkugel beide Fuße verloren hatte, reichte ihm seinen Degen, und bat sich dagegen von ihm die Gnade aus, durch einen Pistolenschuß sein Leben zu enden.

Fouque ließ ihn verbinden, und den Degen an feiner verwundeten Sand befestigen.

Er stellte sich hierauf wieder an die Spike des linken Flügels der fechtenden Urmee, der nunmehr, unterstützt von der herzugeeilten Karvallerie, den Feind von neuem angriff, und den Sieg vollendete.

Nach dieser Schlacht mußte der General' Kouque, seiner Wunde wegen, eine geraume Zeit unthätig bleiben, und erst den sten September übernahm er das Kommando über das Corps des General Winterfeld, der Tags vorzher ohnweit Mops, bei einem feindlichen Ueber: sall seines Postens, todtgeschossen wurde.

: Den 20sten brach der General Fouque aus. bem Lager bei Liegnis auf, und ging nach Glat.

Bekanntermaßen hatte die ungluckliche, Schlacht bei Kollin einen fehr nachtheiligen Einz

fluß auf bie Operationen ber Armeen des Königs im Bohmen, Schlesien, und in der Lausnis. Die Belagerung von Pragmurbe aufgehoben; die Bestungen Schweidnit, und Breslau gingen verloren; und das Glück sehien mit der Nebermacht der feindlichen alliirten Heere gegen die sonst so surchtbaren preußischen Wassen sich verseinigt zu haben.

Diese trüben Wolken verschwanden aber wies der. Friedrich, nachdem er die Franzosen bet Roßbach geschlagen hatte, flog mit seinem sies genden Heere Schlessen zu Hulfe. Den sten Dezember erfolgte die große Schlacht bet Leurhen.

Den isten brach der General Fouque mit einigen Bataillons von Glatz auf; übernahm den izten das Kommando über das Ziethensche Corps, welches dem flüchtigen Feinde nachsetzt; marschirte damit die den 22sten vor Landschut; attaquirte und vertrieb die daselbst sich gesetzte feindliche Arriergarde, die die die Grenze versolgt wurde; dei welcher Gelegenheit er versschiedene Offiziers und dreihundert Mann zu Gesangenen machte,

Den 29sten ging der General Fouque surb seine Person zum Könige nach Striegau; und den 31sten marschirte er mit neunzehn Basails lons und fünf und dreißig Eskadrons nach Reischenbach, wo er die den 7ten März 1758 die Blokade von Schweidnitz kommandirte; sodann aber aus den übrigen Bataillous der Possirung ein besonderes Corps sormirte, um den Feind, der sich an der böhmischen Grenze zusammenzog, zu beobachten, und die Besagerung von Schweide nitz zu decken, die dem General Treskow überstragen war.

Den isten Marz 1753 brach der General Fouque mit seinem Corps, welches aus sechszehn Bataillons und sunfzehn Eskadrons bestand, von Reichenbach auf; um den General Jahnus zu vertrelben, der in der Gegend von Glach mit einem Corps sich positiet hatte.

Den Exften Marz ruckte der General Fouque bis Sahelschwert vor.

Da das seindliche Corps seine Stellung bei Schellenwalde hinter ein großes Defiles genome men hatte, wodurch dessen Fronte gedeckt und worseinem Angriss gesichert war: so machte der Seneral Fouque wit sechs Bataillons und zehn

Eskadrons, durch einen Umweg, ben Angriff auf dessen rechte Flanke, und schlug nach einem zweistundigen Gefechte den Feind in die Flucht, wobei einige hundert Mann zu Gefangenen gemacht, und die feindliche Bagage erbeutet wurde.

Nachdem der General Fouque ben Feind perfolgt, und über die Grenze nach Böhmen vertrieben hatte, blieb er mit seinem Corps in der Gegend von Braunau stehen, und deckte die Belagerung von Schweidnis, welcher Ort den Ibten April mit Sturm wieder erobert wurde; worauf er sein Corps in der Gegend von Walliss, fort kantoniren ließ, und das Hauptquartier in Glas nahm,

Den 24sten April kam ber König, ber mit seiner Armee von Landshut aufgebrochen war, um nach Oberschlessen und Mähren zu marschie ren, zu Glaß an, und hinterließ bei seinem Abs marsch dem General Fouque die Ordre, sobald er über die Nelsse gegangen senn würde, ihm mit seinem unterhabenden Corps zu folgen.

Den isten Mai brach ber General Fouque mit funfzehn Bataillons und zehn Eskadrons, nebst einem Train schwerer Artillerie von Glass auf, und marschirte in vier Divisionen über Rteisse, Meidelberg und Sof nach Sternberg, wo er den ihren die königliche Ordre erhielt, die Bestung Ollinus zu investiren.

Den 19ten traf der König bei diesem Corps ein, und übertrug dem Feldmarschall Keith nebst dem General Fouque das Kommando über die Belagerung dieser Bestung, vor welcher den 27sten die Laufgraben eröfnet wurden.

Den 14ten Junius bekam ber General Fous que im Laufgraben von einer zwölfpfündigen Ranonenkugel eine Kontusion am linken Bein, die jedoch noch so glücklich ablief, daß der Knochen dadurch nicht verlest wurde, daher sie von keinen gefährlichen Folgeu war,

Den 29sten Junius wurde der von Reisse kommende, für das Belagerungscorps bestimmte Munitions: Mehl: und Geldtransport, unter Bedeckung des General Ziethen, bei Domstädel von einem femblichen Corps überfallen, und größtentheils weggenommen. Dieser Vorfall sowohl, als auch die Nachricht von der Annahe: tung der Nussen gegen die Neumark, veranlaß; ten den König, die Belagerung von Ollmuß auf: heben zu lassen, und mit der in Mähren stehen:

ben Remee ben Rudmarich nach Schlesten and jutreten.

Den isten Julius trennte sich der General Fouque bei Königsgräß mit einem Corps von neunzehn Vataillons und fünf und zwanzig Eszkadrons von der Armee des Königs, sehte sich ansäuglich in den Gegenden von Nachod und Rüppersdorf; und den 20sten August, nachdem der König mit seiner Armee Schlessen verlassen hatte, und denen Russen eitze, rückte er in den Posten bei Landshut, wo er mit seinem Corps bis den 4ten November stehen blieb, und Schlessen verlete.

Das ganze Corps des General Fouque ber ftand damals nur noch aus eilf Bataillons und zehn Eskadrons; dagegen die ihm entgegenstes henden feindlichen Heere, unter Anführung der Generale Deville, Jahnus und Kalnucky, auf dreißigtausend Mann stark geschäht wurden.

Wir wurden uns zu weit von unserm Ends zweck entfernen, wenn wir uns auf eine ums ständliche Erzählung- aller kleinen Operationen dieses Corps und der dagegen gemachten feindlichen Bewegungen einlassen wollten. Durch die Behauptung des Postens bei Landshut vereitelte

ber General Fouque die Absichten der seindlichen überlegenen Heere, in Schlessen große Sachen zu unternehmen; dahero sie im Monat Oktober ihre Absichten auf die Belagerung der Bestung Neisse richteten.

Den 4ten November verließ der General kouque den Posten bei Landshut, und vereinigte sich den 6ten mit der Armee des Königs bei Noßen, wodurch die Deuerreicher genothigt wurden, die unternommene Belagerung von Neisse aufzuheben, und sich zuruck zu ziehen.

Der König ging hieranf mit seiner Armee nach Sachsen zurück; der General Fonque, dem der König Verstärkung zurückgelassen hatte, marschirte nach Oberschlessen, ließ durch den General Werner Kosel entsehen, welches seit einigen Woschen von den Oesterreichern blokirt war; und nachdem er den General Deville über die Grenzen vertrieben hatte, bezog er mit seinem Corps, welches aus ein und zwanzig Vataillons und dreißig Eskadrons bestand, den vicen Dezember in Oberschlessen die Winterquartiere, detgestaltz daß der rechte Flügel in Neustadt, das Haupte quartier in Leobschüß, und der linke Flügel in Ratibor zu stehen kam.

Wir kommen jest auf einen Zeitpunkt, wo wir die Fortsehung dieser Geschichte mit dem merkwürdigen Briefwechsel vereinigen konnen, ben der Konig mit dem General Fouque führte.

Dieser Briefwechsel interessirt nicht blos in Absicht der Geschichte des Krieges, sondern mehr noch als Karakterzeichnung Friedrichs und seines Feldheren.

Es herricht darin der Ton der Freundschaft, Herablaffung und des Jutrauens von Seiten des Monarchen; Freimuthigkeit und Nechtschaffenheit von Seiten des General Fouque.

Raum hatte ber Monard ben beschwerlichen Feldzug des 1758sten Jahres geendet, so mar sein thätiger und nicht zu ermüdender Geist schon wieder beschäftigt, die Erfahrungen zu nußen, die er sich so theuer erkauft hatte.

Er traf erst den 14ten Dezember in Bres, lau ein, und den 23sten desselben Monats über, schickte er dem General Fouque seine, über die Art mit den Oesterreichern Krieg zu führen, eigenhändig aufgezeichnete lehrreiche Betrachtungen.

Diese meisterhafte Abhandlung gericth zwar nehst einigen andern Briefen des Königs, die bei der, den 23sten Junius 1760 erfolgten, Gesangennehmung des General Fouque unter seinen Papieren gefunden wurden, in fremde Hände, und wurde durch den Druck befannt. Sie gehört indessen zur Bollständigkeit des Briefwechsels, den wir gegenwärtig dem Leser mittheilen wollen; wir tragen daher Beden, ten, sie wegzulassen.

## Schreiben bes Ronigs.

Breslau, ben 23. Dec. 1758.

Dier schick ich Ihnen, mein lieber Freund! das Schärstein der Wittwe; nehmen Sie es mit so gutem Herzen an, als ichs Ihnen zugedacht habe; es ist eine cleine Unterstüßung, deren Sie in diesen bedrängten Zeiten wohl bedürfen könznen. Zugleich überschick ich Ihnen einige Bestrachtungen — die einzigen in meinem letztern Feldzuge gesammleten Früchte —.

Dem Anschein nach werden wir ruhige Winz terquartiere haben; der Feind thut nicht, als ob er uns storen wollte. Beim Prinzen Ferdiz nand wird es, glaub' ich, nicht so seyn. Wir wollen indeß der Zukunft den Schleier nicht abz nehmen, mit dem die Vorsicht sie umhüllte; um aber wieder aufs gegenwärtige zu kommen, so halten Sie Sich der Freundschaft und Hochs schäsung versichert, die ich bis ans Ende meines Lebens für Sie hegen werde. Leben Sie wohl.

friedrich.

Betrach.

## Betrachtungen

über die Art, mit den Defterreichern Rrieg

Was nucht das Leben, weim es weiter nichts als ein Pflanzenleben ist! Wozn nucht es, Dinge ju sehen, wenn man sie nur sieht, um sein Gebachtniß damit-augufullen! Mit einem Wört, was hilft Erfahrung, wenn sie nicht mit Nach, benken verbunden wird.

Vegez sagt: der Krieg miffe ein Studium, und der Friede eine Uebung seyn; und er hat Recht.

Nur das Denken, ober, um mich richtiget auszudrücken, die Fähigkeit, seine Begriffe zu ordnen, unterscheidet den Menschen vom Last, thier. Ein Maulthier, wenn es auch zehn Feld, züge unterm Prinzen Eugen mitgemacht hatte, wurde darum doch kein besserer Taktiker seyn; und man muß es zur Schande der Menschheit gestehen, daß in Absicht dieser trägen Dumm, heit viele alte Offizier um nichts besser sind, als jenes Maulthier.

Arfter Theil.

Dem hergebrachten Schlendrlan des Dienftes folgen; sich nach seinen Bedürfnissen und
nach einem guten Tisch umsehen; kauen, wenn
man ist; sich schlagen, wenn sich alles schlägt:
dies heißt bei den meisten, Feldzüge gemacht has
ben, und unter den Waffen grau geworden senn.

Daher kommt die Menge der in der Mittele maßigkeit veralteten Offiziere, die die Urfachen threr Siege oder Niederlagen weder einselfen, noch sich darum bekummern, ohnerachtet diese Ursachen doch sehr wesentlich sind.

Jener strenge Kritiker, der scharffinnige und kluge Feuquiere, hat uns durch die Beurtheilung der Militairpersonen seiner Zeit sehr deutlich den Weg zu unserer Aufklärung vorgezeichnet. Seit einem Jahrhundert ist der Krieg weit künstlicher geführt worden; neue mörderische Einrichtungen haben die Schwierigkeiten vergrößert. Diese müssen wir auseinander sehen, um bei der Untersuchung des Systems unserer Feinde, und der Schwierigkeiten, die sie uns entgegen stellen, auch die schicklichsten Mittel zu finden, sie zu besiegen.

Ich will Sie nicht mit den Entwürfen unfrer Feinde unterhalten, Die fie auf die Ungahl und

Macht ihrer Bundesgenossen gründeten, deren Menge nicht allein Preussen, sondern auch jeden andern Fürsten, der ihnen hatte Widerstand thun wollen, erdrückt haben würde. Auch ist es unnöthig, ihres allgemein angenommenen Grundsates zu erwähnen, unsre Stärke durch Diversionen auf eine Seite zu ziehen, und auf der andern ohne großen Widerstand einen desto größern Streich auszusühren. Gegen ein Corps, welches ihnen die Spisse zu bieten im Stande ist, vertheldigend zu Werke zu gehen, und gez gen den mit Nachdruck zu agiren, der ihnen aus Schwäche weichen muß.

Ich übergeh auch die Methode, der ich mich bediente, mich gegen den Koloß zu stämmen, der mich zerquetschen wollte. Eine Methode, die nur durch die Fehler meiner Feinde, durch ihre meiner Thätigkeit zu statten kommende Erägheit, und durch die Vernachlässigung ihrer Vortheile zwar anwendbar, aber nie als Muster bewährt wurde.

Das strenge Gesetz ber Nothwendigkeit zwang mich oft, manches auf gut Gluck zu war gen; welches indessen eben so wenig zur Regel dienen kann, als das Benehmen eines Steuer,

manns, der fich mehr der Willführ der Winde überläft, als seiner Magnetnadel folgt.

Es kommt hier darauf an, fich einen richtle gen Begriff von dem System zu machen, dem die Oesterreicher in diesem Kriege folgen.

Ich beschäftige mich blos mit diesen, als mit benenjenigen unter unsern Feinden, die es in der Kriegskunst am weitesten gebracht haben. Die Franzosen übergeh ich mit Stillschweigen, ohnerachtet sie klug und geschickt sind; indem sie durch Unbedachtsamkeit und Leichtsum immer die Vortheile wieder zernichten, die ihnen ihre Wesschicklichkeit verschaffen konnte. Was die roben und ungeschickten Russen betrift, die verdienen gar keiner Erwähnung.

Die vornehmsten Beränderungen, die ich in dem Benehmen der öfterreichschen Generale in diesem Kriege bemerkt habe, bestehen in ihren Lägern, ihren Märschen, und in der ungeheuern Artisterie, die gut bedient, auch ohne Untersstützung einer Armee, beinahe hinlänglich wäre, ein angreifendes Heer zu Grunde zu richten.

Man hat in ben ehemaligen Kriegen Betspiele von gutgewählten Lägern; 3. B. diejenis gen bes Grafen von Merci bei Friburg und

Same of the same o

Mördlingen; ferner das Lager des Prinzen Ensen beim Etsch oder Tessino, wo er den Felds marschall Villeroi mit seiner Armee aushielt; desgleichen das bei Sierck an der Mosel, und mehrere dergleichen, die ich nicht ansühren will.

Man sehe aber nach, ob jemals Generale solche fürchterliche Stellungen genommen haben, wie es heut zu Tage die Desterreicher thun.

Wo hat man vierhundert Kanonen auf Anshohen so vortheilhaft angelegt gesehen, daß sie ausser der entfernten Burkung zugleich ein nahe verheerendes Feuer unterhalten können?

Die Fronte eines ofterreichischen Lagers ist furchtbar, und ber Rucken mit Hinterhalten beseigt. Freilich seit sie ihre große Ueberlegens heit an Volksmenge auch in Stand, sich in mehrere Linien auszubehnen, ohne sich für das Ueberstügeln fürchten zu dürfen; sie haben Trups pen genug, dies alles leicht bestreiten zu können.

Wenn wir uns noch weiter ins Umftandliche einlaffen, so werden Sie finden, daß die Grunds fage, nach welchen die ofterreichschen Generale ben Rrieg führen, Folgen einer reiflichen Ueberg legung find.

In ihrer Taktik ist viel Kunst; in der Aus; wahl ihrer Feldläger eine ausserordentliche Vorssicht, große Kenntniß des Terrains, wohl untersstützte Anordnungen, und eine kluge Vorsicht, nichts zu unternehmen, ohne die im Kriege mögsliche Gewisheit eines guten Erfolgs für sich zu haben.

Sich niemals zur Schlacht zwingen zu lassen, ift die erste Regel eines jeden Generals; und hierauf grundet sich ihr System — ihre ausges suchten festen Läger auf den Unhöhen und Ges burgen. —

nahl ihrer Posten nichts besonderes, ausser daß man sie fast nie in einer übeln Stellung, sons dern gemeiniglich so postirt findet, daß sie nicht anzugreisen sind. Ihre Flanken lehnen sich jeder, zeit an hohle Wege, Abgründe, Woraste, Flusse oder Städte. Besonders aber unterscheiden sie sich von den Alten durch die schickliche Vertreis lung ihrer Truppen, die Vortheise des Terrains zu nußen. Mit der äußersten Sorgfalt bringen sie jedes Kriegswerkzeug an die ihm augemessens Stelle.

Nebst so viel Kunst gebrauchen sie noch Kriegslisten, und lassen bisweilen, um den ges genseitigen General zu falschen Maaßregeln zu verleiten, etwas Reuteren heranmarschiren. Doch hab' ich verschiedentlich bemerkt, daß es dann ihr Ernst nicht ist, zu schlagen, wenn sie die Kavallerie in einer vollen Linie ausmarschiren lassen; stellt sie sich aber ins Echiquier, so haben sie mehr Lust anzugreisen.

Bemerken Sie ferner, daß, wenn man gleich im Anfang des Angriffs auf diese Kavatzlerie losgeht, sie sich leicht übern Hausen wersen läßt; verfolgt man sie aber, so fällt man auch wohl in einen Hinterhalt von Infanterie, wo man übel ankommt. Man muß also, wenn man diesen Feind in einem Posten angreift, im Anfang seine Kavallerie zurückhalten, und wo möglich sie gar nicht einmal ind Feuer lassen, um sie hernach desto besser, entweder zur Erneuez rung des Tressens, oder zur Versolgung des Feindes, gebrauchen zu können.

Die dfterreichsche Armee war in diesem Kriege immer in drei Treffen gestellt, und von ihrer unsgeheuern Artillerie unterstützt. Sie formiren ihr erstes Treffen am Suß der Anhöhen, wo das

Terrain etwas ebener, und nach ber Geite bin, wo der Feind herkommt, gleich einem Glacis, fanft abwarts geht. Gine fehr gute Methode, bie fich auf bie Erfahrung bezieht, bag ein rafis rendes Teuer mehr Burfung thut, als ein boch herabsturzendes. Heberdem hat der Goldat auf seinem Glacis alle Vortheile der Sobe, ohne ihre Raditheile zu empfinden. Der Angreifende ist ihm blosgestellt, sein Teuer kann ihm nicht Schaden; er hingegen fann ihn niederschießen, ebe er ihm naber fommt. Treibt nun diese In: fanterie die Angreifenden zurück, fo fann fie ibe ren Bortheil nuten, das Terrain ift ihr dazu gunftig. Stunde fie hingegen auf einer zu boben oder zu steilen Unbobe, so konnte fie fich nicht herunter magen, ohne in Unordnung gu fome men; und da das Reuer von einer folden Sohe ben angreifenden Reind nicht überall reichen wure be, so konnte-sich biefer febr bald, durch einen ftarfen Marich, unter den Kanonen und dem fleinen Gewehr befinden.

Di je Umphitheaterstellung behalten sie für das zweite Treffen, welches, wie das erste, viele Batterien zwischen sich hat. Sie enthält einige Corps Kavallerie, die zur Unterftützung der ersten Linie bestimmt ist. Weicht der angreisende Feind zurück, so kann ihn die Kavallerie versolgen, Weicht hingegen die erste Linie zurück, so sindet der vorrückende Feind, nach einem Infanterietressen, einen sienen fürchterlichen Posten, den er aufs neue angreisen muß. Er ist durch die vorigen Angrisse schon etwas ermüdet, und sindet sich genothigt, auf frische wohl rangirte, und durch ihr Terrain unterstüßte Leute loszugehn.

Das dritte Treffen, welches ihnen zur Referve dient, ist bestimmt, diejenigen Stellen zu verstärken, wo der Felnd durchzubrechen scheint.

Ihre Flanken find besetzt, wie eine Citadelle. Sie nuten jede fleine Anbohe, Stücken darauf zu pflanzen, die seitwärts streichen, um ein desto größeres Krenzsener zu geben. Auf diese Art ist es einerlei, ob man eine noch mit Werken verssehene Bestung bestürmt, oder eine in ihrem Terrain so sest postirte Armee angreift.

Nicht zufrieden mit so vielen Borkehrungen, suchen die Desterreicher noch überdem ihre Fronce durch Moraste — hohle, tiefe und unbrauche bare Wege — durch Flusse oder enge Passe zu becken; und ausser den Bedeckungen ihrer Flankten haben sie noch große Detaschements zur

Mechten und Linken, die etwa zweltausend Schritte von den Flügeln in unersteigbaren Terpralus kampiren, um den Feind zu beobachten, und ihm — wenn er etwa die große Urmee uns vorsichtig angreisen sollte — kräftig genug in den Rücken oder in die Flanke zu fallen, und ihn zum Rückzug zu nöthigen.

Wie kann man nun, werden sie sagen, mit solchen auf ihrer Huth stehenden Feinden anbin, den? Sollten diese so oft geschlagenen Truppen unüberwindlich geworden seyn? Nein, warlich nicht! das werd' ich niemals zugestehn; nur rath' ich keinem, einen übereilten Entschluß zu fassen, und eine mit so großen Vortheilen verssehene Urmee anzugreisen.

Wenn es aber boch auf die Dauer ohnmög: lich ift, daß während einem Feldzug alle Tererains gleich vortheilhaft sind, und diejenigen, welche die Postirung der Truppen zu besorgen haben, nicht einen oder den andern Fehler begeschen sollten, so bin ich der Meinung, daß man diese Gelegenheiten nute, ohne eben auf die Stärke der Truppen zu sehn, wenn man nur etwas über die Hälfte, in Vergleichung mit dem Feinde, hat.

Dergleichen Fehler, aus denen man Rugen ziehen kann, sind z. B. wenn der Feind etwaeine Anhöhe vor oder auf der Seite seines Lagers unbesetzt läßt; wenn seine Flanke nicht gut ger deckt ist; wenn er seine Kavallerie in die erste Linie stellt; wenn er das Corps, das einen Flügel decken soll, zu weit vorrücken läßt; wenn die Unhöhen, wo er sich positirt hat, nicht zu hoch sind; und besonders, wenn der Zugang nicht durch ein Desilee versperrt ist. Auf diesen Fall rathe ich, daß man dergleichen Anhöhen sogleich besehe, und so viel Kanonen darauf pflanze, als sichs thun läßt,

Ich habe bei mehr als einer Gelegenheit ber merkt, daß weder die ofterreichsche Kavallerie noch Infanterie das Artillerieseuer aushält, wenn man nur unbedeutende Anhöhen oder eine Ebene por sich hat, wo man sich dessen bedienen kann; denn weder die Feuerschlunde noch das kleine Gewehr kann von unten aufwärts einige Würkung thun. Den Feind ohne die Vortheile des Geschüßes angreisen wollen, wäre eben so viel, als mit weisen Stocken sich gegen Gewehr zu vertheidigen; denn das ist phundslich!

Ich komme wieder zurück auf den Angriff. Mein Rath ist: man wähle sich einen Punkt, um seine Macht dagegen zu brauchen. Man seize sich in verschiedene Linlen, um bei dem wahrscheinlichen Fall, daß die ersten Truppen zurückgeschlagen werden, Unterstüßung zu has ben. Die Generalangriffe widerrath' ich, weil sie gefährlich sind; dahingegen, wenn man nur etwa einen Flügel oder einen Theil der Armee ins Treffen bringt, und er geschlagen wird, man dennoch immer das Hauptcorps übrig behält, um seinen Rückzug zu decken, so kann man doch niemals gänzlich geschlagen werden.

Heute verliert, wenn man nur einen Theil der feindlichen Armee angreift, als wenn man ein allgemeines Gefechte anfängt; und wenn es geslingt, so kann man nichts desto weniger den Feind gänzlich übern Haufen werfen, zumal wenn er nicht einen engen Paß nahe beim Schlachtfelbe, oder ein noch übriges Corps bei der Hand hat, seinen Rückzug zu decken.

Hiernachst kann man denjenigen Theil seiner Truppen, ben man nicht vorrücken laßt, dem Feinde unter die Angen stellen, und verschiedene

Bewegungen gegen ihn machen lassen, um ihn zu verhindern, seinen Posten zu verlassen, und jenen, wo man durchbrechen will, zu verstärken, wodurch ihm ein Theil seiner Armee, den man in Respekt hält, unbrauchbar gemacht wird.

Es kann auch geschehen, daß der Feind sich auf einer Seite schwächt, um der andern zu Husen fon muß man keinen Augenblick verlieren, aus diesen Bewegungen, wenn man sie nur zeitig genug erfährt, Nußen zu ziehen.

Uebrigens wollen wir, ohne uns zu schämen, bas Gute in der Methode unserer Feinde nach: ahmen.

Die Romer wurden dadurch, daß sie sich der vortheilhaften Waffen ihrer überwundenen Feinde bedienten, unüberwindlich.

Dies vorausgeset, muß man sich die Art der Oesterreicher, sich zu lagern, durchaus zit eigen machen, sich allenfalls auf eine engere Fronte einschränken, um desto mehr in der Höhe, oder in der Jahl der Glieder zu gewinnen, und auf die gute Stellung und Befestigung der Flankken seine größte Sorgfalt richten.

Das System einer stärkern Artillerie muß man, so belästigend es auch ist, schlechterdings annehmen. Ich habe die meinige beträchtlich vermehrt. Sie muß mir in der Folge die Infanterie, die ohnsehlbar, je länger der Krieg dauert, und je mörderischer er wird, sich immer mehr vermindern muß, ersezen.

Wenn man so mit Ueberlegung und Richtig. feit seine Maaßregeln nimmt, so befolgt man den alten Grundsatz, sich niemals wider seinen Willen in eine Schlacht einzulassen.

Bei so vielen Schwierigkeiten, ben Feind in seinem Posten anzugreisen, kommt man auf den Gedanken, aus seinem Aufbruch Nuten zu ziezhen, und mit der Arriergarde anzubinden, wie es z. E. bei Leuse und Senef geschah. Aber auch dagegen haben die Oesterreicher Vorkehrungen gemacht, indem sie nur in solchen Ländern Krieg sühren, die von Gebürgen, Flüssen, Morasten und Gehölzen durchwebt sind; und ihre Wege, die sie vorher ausbessern lassen, entweder durch Wälder oder durch morastige Terrains, oder längs den Thälern hinter den Vergen nehmen, die sie zuvor mit großen Detaschements besehen. Ihre leichten Truppen, die sie in großer Menge

haben, und die sich sodann in den Waldern und auf den Gipfeln der Berge postiren, decken ihren Marsch, maskiren ihre Bewegungen, und versschaffen ihnen vollkommene Sicherheit, bis sie wieder ein neues eben so vortheilhaftes Lager erreicht haben, wie dasjenige, welches sie so eben verließen, und wo man sie wieder ohne Unsklugheit nicht angreisen kann.

Ich muß hier noch diese Bemerkung hinzu fügen, daß unsere Feinde das Terrain, welches sie besetzen wollen, zuvor durch Feldingenieurs unterssuchen und ausnehmen lassen, und solches nicht eher einnehmen, als bis sie es nach einer reisen Ueberlegung gewählt, und die Besestigung gesordnet haben.

Die Detaschements der Oesterreicher sindstark, und sie schicken deren viele aus, die kleinssten niemals unter dreitausend Mann. Ich habe zuweilen fünf oder sechs dergleichen Detasschements zu gleicher Zeit im Felde gezählt. Ihre ungarischen Truppen sind sehr zahlreich. Wenn sie beisammen wären, würden sie eine starke Armee ausmachen. Man hat sich daher immer mit schweren und leichten Truppen zus gleich zu schlagen. Die Offiziere, die diese Des

taschemente anführen, besißen eine grundliche Erfahrung, besonders in der Renntnig des Ter: rains. Gie fampiren zuweilen gang nabe bei unsern Armeen; postiren fich aber febr bebute fam, entweder auf den Sipfeln der Berge, oder in dicken Balbern, oder hinter doppelten auch wohl dreifachen Defileen. Mus diefer Urt von Wolfshöhle schicken sie Partheien, welche die Belegenheit mabrnehmen, und fich nicht eber feben laffen, als bis fie ben gunftigen Augenblick finden, einen Coup ju machen. Ihrer Starfe wegen konnen diese Detaschements fich leicht un: fern Armeen nabern, auch wohl dar fie um. zingeln; und es ift würklich unangenehm, ihnen nicht eben so viel bergleichen Truppen entgegenftellen zu konnen.

Unfre aus Deserteurs formirten, zusammens gerafften und schwachen Freibataillons durfen sich mehrentheils vor ihnen nicht sehen lassen. Aus Furcht, sie zu verlieren, tragen unfre Sezinerals Bedenken, sie auszusetzen, und dies giebt unsern Feinden Gelegenheit, ganz nahe an unfre Läger zu kommen, und uns Tag und Nacht zu beunruhigen. Unfre Offiziere werden endlich der kleinen Scharmützeln gewohnt, achten sie nicht, und und verfallen in jene unglückliche Sicherheit, die uns bei Hochkirchen so übel bekam: woble meisten die Attaque der ganzen österreichschen Armee auf unsern rechten Flügel für ein Scharmüßel der leichten und irregulairen Truppen hielten.

Indessen glaub' ich doch, um Ihnen nichts zu verheelen, daß Daun seine ungarische Armee noch weit bester nuten könnte, als ers würklich thut. Denn sie schadet uns bei weitem nicht so viel, als sie es könnte.

Warum unternahmen diese detaschirten Generale niemals etwas gegen unste Fouragirer?
Warum nahmen sie nicht kleine Städte weg, wo
wir unste Lebensmittel hatten? Warum vers suchten sie nicht, uns unste Zufuhre abzuschneisden? Warum griffen sie nicht unste Läger mit Macht an, oder sielen unster zweiten Linie in
den Rücken, austatt sie des Nachts durch kleine Detaschements zu beunruhigen? Dies hätte
ihnen viel beträchtlichere, wichtigere, und für
den Ausgang des Krieges entscheidendere Vorstheile verschaft.

Ohne Zweifel fehlt es den Desterreichern, so wie uns, an unternehmenden Offizieren, die jedoch unter den übrigen bewasneten Feigherzie Erfter Theil.

gen die einzigen maren, die gur Burde eines Generals ju gelangen verdienten.

Dies ist der kurze Inbegriff der Grundsäße, nach welchen die Oesterreicher den jesigen Krieg führen. Sie haben vieles verbessert, und doch ist es leicht möglich, die Oberhand über sie zu behaupten. Ihre eigne mit so vieler Geschicklich, keit verbundene Vertheidigungsart giebt uns die Mittel an die Hand, sie mit Ersolg anzugreisen.

Bu den Gedanken, die ich über die Art und Weise, mit ihnen anzubinden, zu äußern geswagt habe, gehören noch folgende zwei Unsmerkungen. Die erste besteht darin, daß das angreisende Corps gut gedeckt, und anstatt dem Feinde in die Flanke zu kommen, die seinige zu verlieren, nicht in Gesahr geseht werde. Die zweite ersordert, daß die Besehlshaber alle mögliche Ausmerksamkeit darauf verwenden, daß ihre Truppen, wenn sie den Feind wersen, geschlossen bleiben. Denn wenn sie in dergleichen Gelegenheiten in Unordnung kommen, so können sie leicht durch ein kleines Corps Kavallerie, das über sie herfällt, zu Grunde gerichtet werden.

So behutsam aber auch ein General seyn mag, so muß er doch vieles, sowohl im Angriff

ber feften Poften, als in den Schlachten, bem Bufall überlaffen.

Die beste Infanterie auf der Welt kann zu, rückgetrieben und geschlagen werden, wenn sie gegen das Terrain, gegen den Feind, und gegen die Artislerie zugleich zu kämpsen hat. Die unsrige ist jest durch allzu öftern Verlust schlech, ter geworden, und zu schweren Unternehmun, gen nicht sonderlich brauchbar. Ihr innerer Werth ist in Vergleich dessen, was sie war, gezsunken; und es wäre eine zu harte Probe für sie, wenn man sie zu Angriffen, die einen unerzschütterlichen Muth und Standhaftigkeit erforz dern, gebrauchen wollte.

Das Schicksal der Staaten hangt oft von einer einzigen entscheidenden Schlacht ab; findet man seinen Vortheil dabei, so lasse man sich dars auf ein; ist die Gefahr dabei größer, als der Nußen, den man davon zu gewarten hat, so ist besser sie zu vermeiden.

Es führen verschiedene Wege zu einem Ziel; und man muß, dent' ich, den Feind im Einzele nen zu zernichten suchen. Die Mittel dazu sind gleichgültig, wenn man nur die Oberhand behält.

Der Feind schickt viele Detaschements aus. Die Generale, die sie führen, können nicht alle gleich klug und behutsam seyn. Man muß das ber suchen, sie eins nach dem andern aufzurelben; und diesen Endzweck zu erreichen, muß man die Sache nicht wie eine Kleinigkeit angreissen, sondern mit Macht auf sie losgehn, scharf einhauen, und diese kleinen Gesechte eben so ernstlich, wie entscheidende Schlachten, bes handeln.

Der Vortheil hiervon wird seyn, daß man burch einen zweimaligen Sieg über dergleichen einzelne Corps den Frind nothigen wird, sie zu vertheidigen; er wird sie sorgfältig an sich ziehen, und vielleicht Gelegenheit darbieten, etwas ger gen die große Armee selbst mit gutem Ersolg unternehmen zu können.

Moch hatte ich zwar verschiedene Gedanken vorzutragen, kaum aber barf iche wagen.

In den gegeinwartigen Zeitlauften, da ich die Macht von ganz Europa auf dem Halfe har be, und mit Armeen postreiten muß, um zeitig genug bei der Hand zu sepn, entweder eine Grenze zu decken, oder eine Provinz zu retten, sind wir gezwungen, von unsern Teinden Gesetse ans

zunehmen, anstatt fie ihnen zu geben, und folge lich unfre Operationen nach den ihrigen einzus richten.

Da indessen gewaltsame Lagen selten lange dauern, und ein einziger Zufall große Verander rungen bewürken kann, so will ich Ihnen doch über die Art, wie das Kriegstheater eingeleitet werden musse, meine Gedanken eröfnen.

So lange wir den Feind nicht in die Ebene locken konnen, so haben wir keine großen Vortheile über ihn zu hoffen; konnen wir ihm aber seine Berge, Waldungen und coupirten Terrains bernehmen, so konnen seine Truppen den unfrigen nicht widerstehen.

Wo sind aber solche Ebenen? werden Sie sagen; giebt es deren in Mähren, in Böhmen, bei Görliß, Zittau, Freiberg? Freilich nicht, antworte ich; aber sie sind in Niederschlessen; und bei der unersättlichen Begierde des Wiener Hoses, dieses Herzogthum wieder zu haben, wird er vermuthlich, früh oder spät, seine Truppen dahin schicken. Sodann werden sie ihre Posten verlassen müssen, und weder die Stärkeihrer Stellungen, noch ihrer Artillerie, wird ihnen viel Nußen mehr schaffen. Denn, wagen

sich die Desterreicher gleich im Anfange des Feld; zugs in die Sbenen, so kann diese Verwegenheit ihr Verderben nach sich ziehen; und die Operastionen der preusisschen Armeen in Vohmen und Mähren werden desto leichter gelingen.

Es ist zwar ein verdrießlicher Handel, ben Feind in sein Land zu locken, das gesteh ich; es ist aber auch das einzige Mittel, ihm anzukoms men, weil es der Natur nicht gefallen hat, in Bohmen und Mähren Ebenen zu schaffen, sons dern sie mit Bergen und Wäldern zu besehen.

Was können wir also weiter thun, als das vortheilhafte Terrain da nehmen, wo es ift, ohne uns im übrigen um etwas zu bekümmern.

Ich habe zwar die Taktik der Defterreicher gelobt, ihre Unternehmungsplane aber und ihr Benehmen im Ganzen des Krieges muß ich tabeln.

Es ist unverzeihlich, mit so überlegner Macht, und unterfrüht durch so viele Bundes: genossen, als sie haben, so wenig auszurichten.

Nichts kommt mir wunderbarer vor, als der Mangel an Uebereinstimmung der Operationen so vieler Armeen, die sehr leicht die preusischen Truppen ganzlich aufreiben konnten.

Wie langsam gehn sie nicht in ber Ausfuh, rung ihrer Projekte zu Werke! Wie viel gute Gelegenheiten haben sie nicht vorbei gehen lass sen! Kurz, wie viel ungeheure Fehler haben sie nicht begangen, denen wir bis jest unste Retstung zu danken haben.

Dies sind die Früchte, die ich in diesem Feld, zuge gesammlet habe. Der lebhafte Eindruck dieser Vorstellungen hat mich veranlaßt, einige Betrachtungen darüber zu machen, die ich Ih, nen mittheile. Die Zeit, die ich darauf verswandt habe, werd'ich nicht bereuen, wenn Sie sie Ihrer nahern Prüsung werth fänden, und mir Ihre Gedanken darüber zu eröfnen belieben wollten, die die meinigen wohl übertreffen werden,

Breslau, den 21. Dezemb. 1758.

Sriedrich.

## Schreiben bes General Fouque.

Leobschut, den 2. Jan. 1759.

Erinnern Sie Sich Ihrer Wohlthaten, Sire! und bedenken Sie, daß Sie mich reicher gemacht haben, als ichs jemals zu werden wünschte. Ihre Gute aufs höchste zu treiben, machen Sie mir jeht wieder ein Geschenk von zweitausend Thalern. Ich danke E. M. unterthänigst dar sur, und werde suchen, den besten Gebrauch für Ihren Dienst davon zu machen.

Aus E. M. Freigebigkeit urtheile ich, baß Ihre Schätze unerschöpflich sind. Desto besser! ich wunsche Ihnen Gluck bazu, und bin 2a

2. M. Souque.

## Schreiben des General Jouque.

Leobschut, den 2. Jan. 1759.

Es ist erstaunend, und beinah' übernatürlich, daß E. M. so viele verschiedene und unendlich weitläuftige Beschäftigungen bestreiten können. Sie sind auch nur der Einzige in der Welt, der dies kann.

Ohnstreitig find die Kriegsgeschäfte die dring gensten und die nothwendigsten; und aus Ih. ren über diesen wichtigen Gegenstand gemachten Bemerkungen erseh' ich, wie tief Sie ihnen nachgedacht haben.

Wer ist fähiger, als Sie, Sire! grundliche Betrachtungen darüber anzustellen? Es sind die Früchte Ihrer erlangten großen Erfahrung. Niemand hat Kriege geführt die den Ihrigen ähnlich sind. Die Geschichte zeigt fein dergleischen Beispiel; und ob Sie gleich in dem letztern Feldzuge feine neue Eroberungen gemacht haben, so werden doch die darin sich auszeichnenden merkwürdigen Vorgänge, Ihre dabei bewiesene Thätigkeit, und der Muth, mit dem Sie den surchtbarsten Mächten Europens widerstanden,

Ihren Namen verewigen, und Ihnen unter ben alten und neuern Selben den erften Rang geben.

Die Schmeichelet, Sirc! ist meine Sache nicht; die ganze Welt läßt Ihnen hierin Gerech; tigkeit wiederfahren.

Indem Sie mir Ihre Betrachtungen über die Taktik und einige Theile der Kriegskunst mit; theilen, so befehlen Sie mir zugleich, Sire! meine Meinung darüber zu sagen.

Sie gleichen einem Lehrmeister, der Unters

Ich gehorche, und schmeichte mir um so mehr, es ohne Gefahr thun zu tonnen: da Sie meine Ergebenheit für Ihre Person, und meinen Sifer für Ihren Dienst kennen.

Wenn der Krieg fortdauert, so werden Sie hoffentlich nicht mehr so viel feindliche Heere wider sich haben, sondern es werden sich vielleicht einige davon trennen, denn wenn jene Vereinisgung fortwährt, so mussen wir natürlicherweise unterliegen \*).

\*). Die Besorgnisse des Generals Fouque für die Bukunft waren eben so wenig ohne Grund, als seine Hofnungen. Die Raiferin Elisabeth

E. M. Betrachtungen betreffen vorzüglich drei Gegenstände; erstlich, die Art der Oester; reicher, sich zu lagern; zweitens, ihre Armee auf dem Marsch anzugreisen; und drittens, ihre zahlreiche Artillerie.

Was den ersten Punkt, nämlich die Festige keit und Unzugänglichkeit ihrer Läger, sowohl in der Fronte als in den Flanken, betrift, so dünkt es mir nicht rathsam zu senn, den Oessterreichern hierin nachzuahmen; es wäre denn, daß man nöthig fände, einen Paß oder einen sessen Durt zu decken; ein Land gegen den seinel lichen Anfall sicher zu stellen; oder aber eine Schlacht zu vermeiden; vorausgesest, daß unsre Armee viel minder zahlreich wäre, als die feindliche.

Im entgegengesetzten Fall wurden zwei Ars meen bei gleichem Vorsatz Gefahr laufen, uns thatig zu bleiben, und den ganzen Feldzug über nichts Erhebliches zu unternehmen. Dies wurde

von Rufland ftarb im Monat Dezeniber 1761, und der Schauplatz des Arieges veränderte sich zum Vortheil des Königs, sich für unfre Lage nicht schicken \*), und es wird auch sicher nicht geschehen; man wird von beiden Seiten Detaschements ausschicken, und dadurch in den Stellungen der Armeen Veränderungen bewürken, die zu Schlachten Anlaß geben können.

\*) General Kouque fand ben Bertheidigungsfrieg für die Lage bes Ronigs nicht guträglich; er fand es fur rathfamer, den feindlichen Unternehmungen bei Erofnung der Feldjuge juvor ju fommen, und ihnen burch Diverfionen Die Portheile ihrer fürchterlichen Bertheidigungs: auftalten abjugeminnen. Er fannte die Maris men ber Defterreicher, Die gewohnt maren, die Unnaberung ihrer Bundesgenoffen und die Gelegenheiten abzumarten, den Ronig in die Enge tu bringen, welches bei ber Heberlegenheit ber feindlichen Urmee leicht geschehen fonnte. Der Keldzug bes 1759ften Jahres beweift es, wie nachtheilig die Folgen des Vertheidigungefrie. ges fur den Ronig maren; und fie hatten noch übler werben fonnen, wenn feine Gegner ihre Portheile ju nugen gewußt, und ber Ronig in ber unnachahmlichen Große feines Beiftes nicht fo viel Quellen gehabt hatte, fich aus ben größten Berlegenheiten heraus ju gieben.

Meines Erachtens ware ein seitwarts weht gebecktes Lager, welches nicht tournirt werden kann, und dessen Fronte auf einem Abhange steht; ohne sonderlichen Bortheil vor oder gegen sich zu haben, für uns das beste. Eine dergketschen Stellung würde die Desterreicher veranlaßsen, auf uns loszugehen, und uns den Marsch, ihnen entgegen, erleichtern. Es käme also nur darauf an, solche Läger zu sinden, in welchen Flügel und Flanken wohl gedeckt wären.

Sehr gründlich, Sire! und wohl überdacht, auch sehr wünschenswerth ist der Gedanke, den Feind in die Ebene zu locken. Zwar ist dieser Entwurf nicht anders, als durch Aufopferung eines Theils Ihres eigenen Landes, ausführbar; desto eher aber können wir dadurch zu unserm Zweck gelangen; und man mußte sodann nur die Grenzörter wohl besetzt halten.

Ich weiß nicht, ob ich mich irre; wenn ich aber das Benehmen des General Daun im letztern Feldzuge überdenke, so zweiste ich fast, daß es Ihnen gelingen werde, diesen alten Fuchs, wenn er das Kommando über die Armee behält, aus seinen Löchern heraus zu locken. Denn er hat ein, dem Ihrigen grade entgegengesestes,

Spstem angenommen. Die Schlachten bei Ho: hen, Friedberg und bei Lissa sind denen Desters reichern noch in allzu frischem Andenken \*).

Soll Ihr Entwurf gelingen, so wurde es noch darauf ankommen, daß wir den Feinden die ersten Schritte und Marsche überlassen, ans

\*) Bu Unfange bes zweiten ichlefischen Rrieges, im Jahr 1745, hatten bie Defterreicher, nebft ihren Bundesgenoffen, den Gachfen, Die Er: oberung Schlefiens jur Abficht. Der Ronig, biervon genau unterrichtet, frielte ben Kurcht: famen. Er jog feine Detafchements aus ben nach Bohmen gebenden engen Daffen ber Ges burge juruck, raumte Oberschlefien und Die Graffchaft Glat, und ließ bas Gerucht aus: fireuen, daß er bei Unnaberung ber Reinde fein Lager bei Schweidnit verlaffen, und ein viel festeres zwischen Breslau und Glogau beziehen murbe. Dring Rarl von Lothringen, burch Diese Vorspiegelungen und falfchen Gerüchte getaufcht, ließ fich verleiten, mit feinen Truppen in Schlefien einzurucken, und in bie Ebene herabjufteigen. Der Ronig nunte bies fen gunftigen Augenblick, ibn anzugreifen; und fo erhielt er ben gten Junius 1745 bei Soben , Triedberg einen der vollfigndigften

ftatt daß wir ihnen fonft in der Erefnung ber Feldzüge immer zuvor famen.

Der zweite Punkt betrift den Angriff ihrer Armee im Marsch; aber ihre Marsche find, wie E. M. es bemerkt haben, so gut eingeleitet, und durch eine Menge leichter Truppen so sehr

Siege, und verlegte ben Schauplan des Rrief ges nach Bohmen.

Die Schlacht bei Liffa zeigt ein abnliches Beifviel. Der Ronig, nachdem er ben sten November 1757 die Frangofen bei Rogbach ges fchlagen, und bie Nachricht erhalten hatte, baß Schleffen von ber großen ofterreichschen Armee überschwemmt, Schweidnig aber vom General Radafti belagert fei, fo flog er biefer Proving ju Bulfe, beren Erhaltung ibm febr wichtig war. Unterweges erfuhr er bie bereits erfolgte Hebergabe von Schweidnig. barauf melbete man ihm, daß ber Bergog von Bevern, ber Schlesien vertheidigte, unter ben Mauern von Breslau geschlagen worden, und Diefe Bestung ben Lag barauf fapitulirt und fich ergeben habe. Alle diefe Unglucksfälle mae ren nicht vermogend, den Muth des Ronigs au erschüttern. Er fente feinen Marich fort, und beschloß, ben Defferreichern lieber eine

maskirt, daß man in dergleichen Gelegenheiten feine wesentlichen Vortheile zu erhalten hoffen darf.

So ists auch mit dem Angriff ihrer Posten, die ebenfalls stark gedeckt und unzugänglich sind. Man wurde eine große Menge Leute dabei aufsopfern, und der Erfolg wurde dennoch unsicher - senn.

Schlacht zu liefern, als ihnen Schlesien zu laffen. Er fam mit funftebntaufend Dann gu Darchwit an, fand bafelbft einige Truppen, Die ihm theils der Keldmarschall Lehmald aus Preuffen guführte, theils die aus Gachfen ans gekommen maren. Er nahm die geschlagenen Eruppen bes Bevernschen Corps baju, benen er Muth einsprach, und Genugthuung gelobte. Mit einem Wort, er gieng ben sten Dezember auf ben Feind los, und erfochte ben berrlichen Sieg bei Liffa, eroberte Breslau und Liegnis wieder, und nothigte die Defferreicher, mit einem Berluft von vierzigtaufend Mann, Schles fien ju raumen, und nach Bohmen jurud gu fehren. Gie behielten blos Schweidnis, melden Ort der Ronig den Winter über blofiren ließ, und im Monat April des folgenden Jahres auch wieder erbielt.

senn. Ist der Posten schlecht, so verlassen sie thn von selbst, wie wir es in dem Benehmen verschiedener ihrer Generale bemerkt: haben. Ohnerachtet dieser Schwierigkeiten war' es doch sehr schlimm, wenn man nicht in dem Lauf eines Feldzugs Selegenheit fande, ihnen eine Blose abzugewinnen.

Der Artikel von der Artillerie ist der dritte Punkt, und dieset ist von Wichtigkeit. E. M. geben selbst zu, daß die dsterreichsche Artillerie der unsrigen überlegen sep; daß sie besser bedient werde, und daß sie sowohl in Absicht der Güte des Pulvers, als der stärkern Ladung, in der Entfernung mehrere Würkung leiste. Die Ans wendung dieser surchtbaren Artillerie scheint vorzäglich zu den Bemerkungen Anlaß gegeben zu haben, die E. M. über den innern Werth uns ser jestigen Infanterie zu äußern geruhen.

Da die Nomer die gutgeschmiedeten Klingen der Gallier nahmen, und ihre Besieger damit unterjochten: so lassen Sie uns, Sire! wie Sie es schon selbst beschlossen haben, diesem Beispiel folgen; lassen Sie uns Kanonen gegen Kanonen Erster Theil.

mit ber verhältnismäßigen Bedienung stellen, fo werben Sie aus Ihren Regimentern, beren Muth nur durch die zu sehr empfundene Wir, fung der überlegenen feindlichen Artillerie einigermaßen niedergeschlagen worden ist, lauter Thebanische Legionen machen. Ich bin zc.

L. M. Souque.

## Schreiben bes Ronigs.

Breslau, den 9. Jan. 1759.

Ich bin nicht so reich, mein lieber Freund! wie Sie Sichs einbilden; aber durch Anstrengung meiner Kräfte und Hulfsquellen hab' ich den Bedarf zum künftigen Feldzuge ausgemittelt, so, daß zwischen bato und Ende künftigen Mosnats alles bezahlt senn wird. Was mir übrig blieb, hab' ich mit Ihnen und einigen Freunden getheilt; Sie können mich also eher mit dem armen Irus als mit dem reichen Erdsus verzgleichen.

Ich danke Ihnen für Ihre Antwort auf die militairischen Betrachtungen, die ich Ihnen überschickte. Ich denke wie Sie, aber man muß sich davon nichts verlauten lassen.

Die Türken fangen an, sich zu rühren, und werden nicht lange mehr mußig bleiben. Der König von Spanien liegt auf den Tod. Dies wird den Feigherzigen, die sich gegen mich versschworen haben, und an meinen Untergang ars beiten, etwas zu thun geben. Wenden sich die Leute, die keine Hute tragen, zu den Barbasren, so wird diese ganze Horde verschwinden,

und Schweben wird folglich auch abgehen; wenden sie sich gegen unfre unverschämten Nachbarn, so werden diese nicht mir und jenen Verschnitteznen zugleich so fräftigen Widerstand thun könznen. Stirbt überdem noch der König von Spanien, so entsteht sogleich ein Krieg in Itazlien, und unsere närrischen, unbesonnenen Landsleute werden genöthigt senn, es mit den übermüthigen und stolzen Tyrannen Deutschzlands aufzunehmen.

Diese Lage der Sachen verhindert mich, ger genwärtig einen Operationsplan zu entwerfen. Die Zeit muß es lehren, was geschehen wird, und die Maaßregeln entdecken, die unsre Feinde nehmen werden; alsdann erst werden wir die unsrigen bestimmen können.

Leben Sie wohl, mein lieber Freund! ich wünsche Ihnen Glück und Gesundheit zum neuen Jahre, umarme Sie von ganzem Herzen, und versichre Sie meiner Zärtlichkeit und Hochschätzung, die nicht eher als mit meinem Leben aufhören wird.

Griedrich.

Da die Desterreicher gegen Ende des Mornats Marz 1759 sich an der Grenze Oberschles siens verstärkten, und ben Zuckmantel und Weitbenau einzudringen Miene machten, um dem General Fouque die Kommunikation mit Neusstadt und Neisse zu benehmen, so fand dieser für gut, den 28sten März mit seinem ganzen Corps aus der Gegend von Leobschüß aufzubreschen, und jenseits der Hohenploß die Kantonis rungsquartiere dergestalt zu beziehen, daß der rechte Flügel in Neustadt, der linke in Obersglogau, und das Hauptquartier in Elschnig zu stehen kam.

In Bohmen zogen fich die Desterreicher auch gegen Landshut zusammen, und attaquirten den 25sten Marz die Borposten der Königl. Urs mee ben Schömberg, Liebau und Landshut.

Der König, welcher bereits den 23sten Marg von Breslau aufgebrochen war, und bas Saupts quartier in Rahnftod genommen hatte, war wegen Glatz besorgt. Auf Anrathen bes Ges neral Fouque ließ er daher die Anhöhen ben Ober: und Nieder: Eiche zwischen Warta und Glatzdurch ein Detaschement besetzen, und bes zog hierauf das Lager ben Landshut.

Der nachstehende Briefwechsel enthält ben weitern Berlauf.

none and the second of the sec

The second secon



## Schreiben des General Fouque.

Elfchnig, ben 2. April 1759.

Sollten die Desterreicher, wie Sie vermuthen, Sire! ihre Absichten auf die Belagerung von Glatz gerichtet haben: so kann ich nicht anders glauben, als daß das zu dieser Unternehmung bestimmte Corps von Grulich und Nachod kommen, der größte Theil der Armee aber, um die Belagerung zu decken, sich bei Wünschelburg oder Batzdorf setzen werde, wo ihr nicht beizuskommen ist.

Bei diesen Umständen wurde, meines Erach, tens, am rathsamsten senn, fünf bis sechs Bastaillons zu detaschiren, die Anhöhen bei Obers und Niedereiche zwischen Warta und Glasz zu beseißen, wovon der Oberste Breeden und Hauptsmann Winanco die Plaus haben.

Vielleicht könnte man auf diese Art die Abs

Hier ist noch alles ruhig, und die Grenzen sind bis jeht noch nicht überschritten worden; indessen wird noch beständig Mehl und Fourage nach Hof und Troppau gefahren; und man sagt, der General Marschall werde das feindliche Corps dieser Gegend kommandiren.

2. M. Souque.

# Schreiben bes Ronigs.

Bunglau, den 3. April 1759.

Ich habe alle Anstalten getroffen, mein lieber Freund! die Sie vorschlagen; Ramin wird ger gen 3 Uhr Nachmittags in Warta sepn, und General Seidliß mit funf Regimentern Kavallerie in der Gegend von Frankenstein eintreffen, von wo er Ihnen schreiben wird, und wodurch wir von allem, was vorgeht, sichere Nachricht haben können.

Ich glaube nicht, daß der Feind auf Lands, but etwas unternehmen wird; ich wurde mich sonst zu sehr schwächen.

Die Wahrheit zu sagen, so sind wir noch zu früh im Jahre, um agiren zu können; gelingt es mir aber jetzt, den Absichten des Feindes zur vor zu kommen, so gewinn' ich dadurch schon sehr viel.

llebrigens muffen wir feben, wie wir uns weiter aus der Sache gieben werben.

Die Franzosen, Desterreicher und Reiches truppen sind aus Franken vertrieben worden; Prinz Ferdinand wird ihnen kraftig zusegen. Dieses wird uns von der rechten Seite Ruhe schaffen; und dann kommt es darauf an, wie die linke sich halten wird.

Wie werden sehr aufmerksam senn, und alle unsere Bewegungen wohl abpassen mussen, um uns weder zuvorkommen zu lassen, noch uns zur Unzeit blos zu geben.

Leben Sie wohl, mein lieber Freund! ich umarme Sie. Wann wird dieses verwünschte Leben einmal aufhören!

friedrich.

#### Schreiben bes Konigs.'

Polifain, den 3. April 1759.

Mir steigt ein Gedanke auf, den ich Ihnen, mein Lieber, mittheile, so wie er aufstieg, um zu versuchen, ob er aussuhrbar ist.

Hier ist er. Sie sehen die Menge der Fein, de, die mir über den Hals kommen, und die Heere, die sie versammeln. Noch zaudern sie, mich anzugreisen, vielleicht weil es noch zu früh im Jahr ist. Dieses macht mir Lust, ihnen ihre Entwürfe, wenn es möglich ist, auf eine oder die andere Art zu verrücken.

Hier kann ich nichts machen. Ich konnte wohl einige aus ihren Posten, bis auf eine gewisse Entfernung, vertreiben, aber ich kann teine Magazine zerstoren \*). Dieses hat mich

\*) Der Entwurf bes Königs war nicht blos auf die Zerstörung der feindlichen Magazine in Oberschlessen eingeschränkt, sondern er verbrektete sich auf sämtliche Magazine, welche seine Gegner auf ihren Grenzen angelegt hatten. Schon im Monat Februar wurde vom General Anoblanch damit der Anfang in Thuringen gesmacht. Der General Wobersnow ruinirte die

auf die Gedanken gebracht, in Oberschlesten zu agiren, und wenn es möglich, ihre Magazine in Troppau und in Hof zu ruiniren.

Ich bitte, mir doch Ihre Meinung hierüber zu sagen; Sie haben funfzehn Bataillons, ich kann deren noch sechs oder sieben, und einige Regimenter Ravallerie dazu geben.

Melden Sie mir doch Ihre Gedanken hiers über, benn ich bin nicht hinlänglich von den Umständen der Desterreicher auf Ihrer Seite unterrichtet. War' es aussührbar, so würden wir auf dieser Seite zwei bis drei Monat Ruhe gewinnen, welches keine Kleinigkeit ist; und überdem würden wir uns wegen einer gewissen Schmach rächen, die mir noch auf dem Herzen liegt.

Shre Antwort wird meine Entschließung bestimmen, und dieses wird sehr geschwind gesches hen konnen.

Leben Gie wohl, mein lieber Freund! ich umgeme Gie.

Sriedrich.

ruffischen Magazine in Posen und lange ber Warthe; ber Pring Heinrich aber führte sols ches mit bem glücklichsten Erfolg in Bohmen und Franken aus; wie solches aus ben folgens ben Briefen mit mehrerem zu ersehen ift.

# Schreiben bes General Fouque.

Elfchnig, den 4. April 1759.

Ew. K. M. gnadigstes Schreiben vom zten bier ses Monats hab' ich richtig erhalten,

Der General Ramin hat mir gemeldet, daß er morgen, als den sten, mit funf Bataillons in Warta eintreffen werde.

Ich habe den Obersten Wreeden und Oberst, lieutenant d'O wegen des mit den fünf Batail; lons zwischen Warta und Glatz bei Ober, und Niedereiche zu nehmenden Postens geschrieben, und ihnen zu erkennen gegeben, wie die nötht; gen Verhacke und Verschanzungen daseihst ges macht werden sollen.

Die Vertreibung der Desterreicher und Reichs, truppen aus dem Franklichen wird dem rechten Flügel von Ew. K. M. Armee sehr zu statten kommen, wozu ferner alles Glück wünsche.

Ich glaube, daß die Desterreicher blos aus ber Urlache sich gegen Landshut so stark zusam, mengezogen haben, weil sie besorgen, Ew. K.

M. möchten in dortiger Gegend in Böhmen eins dringen, und ihre Entwurfe verrücken, welches, wenn es jest beim Unfange des Feldzuges gesches hen könnte, ohne Zweisel einen vortheilhaften Einfluß auf den ganzen Feldzug haben wurde.

Laut erhaltenen Nachrichten von dem Oberst: lieutenant Saß aus Brieg, haben sich an der pohlnischen Grenze, gegen Wartenberg, einige Kosacken sehen lassen. Soust ist allhier noch alles ruhig.

L. M. Souque.

### Schreiben bes Ronigs.

Den 6. April.

Sie antworten mir auf gut Normannisch, mein lieber Freund! Ich frage, ob bei Ihnen etwas zu machen ist; und Sie verweisen mich auf eine Unternehmung in der Gegend von Trautenau, wo gewiß eben nicht viel zu unternehmen ist.

Run dann, wenn ich sie von dort werde versjagt haben, was wird mir das helfen, und wo werde ich was zu leben finden? Das Land ist aufgezehrt, und noch kann man nicht fouragis ren; wovon soll man leben? Wie soll man Stroh, "Hafer, Hen, und allen Teufel durch die verwünschten Gebürge durchbringen? Hier liegt der Knoten. Sie werden mir ein Vergnüsgen machen, wenn Sie diese Schwierigkeiten auflösen.

Leben Sie wohl, mein Lieber! Ich umaw me Sie.

Briedrich.

### Schreiben bes General Jouque.

Elfchnig, ben 6. April.

Der Entwurf, welchen Ew. R. M. in dem Schreiben vom 3ten dieses mir zu erdfinen gerus bet haben, konnte wohl nicht besser ausgedacht werden.

Ich habe indessen nicht ermangeln wollen, Ew. R. M. von der Starke und Stellung des gegenseitigen Corps des Generals Deville in der Anlage ausführliche Nachricht zu geben.

Ew. K. M. werden daraus ersehen, wie das Hauptmagazin in Hof ist; die zu Troppau und Freudenthal sind nur kleine Niederlagen.

Seit der Zeit, daß die Desferreicher das Masgazin in Hof anlegten, haben selbige ihre mehrrefte Starke langs ber Oppa zusammengezogen.

Im Fall nun auf dieses Magazin etwas uns ternommen werden sollte: so wurde man erstlich den Uebergang über die Oppa, und sodann den über die Wora forckren mussen.

Diefes ins Werk zu richten, mußte man Troppau und Jagerndorf maskiren, und mit dem Corps bei Creugendorf durchzubrechen juchen.

Beim ersten Marsch, der ohngefahr bis Leobischütz oder Bladen gemacht werden konnte, wers den sie nicht unterlassen, die Brücken längs der Oppa abzuwersen, wie solches bei Jägerndorf und andern Orten bereits geschehen ist, und sich zugleich hinter der Oppa auf die jenseitigen dominierenden Anhöhen zu sehen, um uns den Uebersgang streitig zu machen.

Menn man sich dieser Passage bemächtiget, so würden die beiden Garnisons von Jägerndorf und Troppau nicht im Rücken gelassen werden können, sondern Troppau wegzunehmen, und mit ein paar Bataillons zu besetzen senn, um den Rückmarsch zu decken.

Da nun diese Unternehmung ein oder meh, rere Tage Zeit erfordern mochte, so würde der im Mittelpunkt seiner Quartiere angegriffne Feind sich ohnsehlbar zurückziehen, vor das Ma, gazin von Hof sich seizen, und den Posten hinter der Mora auf den Anhohen, von Spackendorf, Heidenpiltsch, und Herzogswalde einnehmen. Diese Passage wurde wegen ihrer Lage und der jenseit der Mora befindlichen Anhohen weit schwes ter zu forciren seyn, als jene über die Oppa.

Hierbei ist annoch in Erwegung zu ziehen, daß das Regiment von Bornstädt in Patschkan, und das von Jung. Braunschweig in Reustadt würde stehen bleiben, auch Leobschüß und Tropp pau besetzt werden müssen; dahero ich bei der Ankunft an der Mora um einige Bataillons schwächer sehn wurde; dahingegen der Feindseine ganze Macht jenseit der Mora beisammen halten kann. Es könnte demnach diese Untersnehmung vielleicht glücklich von statten gehen, aber auch sehr leicht fehl schlagen.

Dieses sind die Bemerkungen, welche Em. R. M. von mir zu erfordern geruhet haben; da Alls lerhöchstdenselben beide Passagen über die Oppa und Mora genau bekannt, solche auch auf denen davon habenden Charten deutlich bezeicht net sind, so stelle Ihrer Beurtheilung anheim, ob dieser Entwurf auszusühren sei, und erwarte Ihre Befehle.

2. M. Souque.

Schreiben

# Schreiben bes Ronigs.

Pen 8. April.

Ich habe Ihre Antwort erhalten, mein Lieber! und gestehe, daß die Unternehmung schwer, und der Erfolg ungewiß ist; allein von der andern Seite finde ich sie so nothwendig, daß ich sie nicht vernachlässigen darf; man muß sie unters nehmen, um sich nicht die Schlinge über den Kopf werfen zu lassen.

Ich werde Ihnen fünf Bataillons, das not thige Geschütz, und auch Pontons schicken; sagent Sie nur Wendessen alles, was Sie brauchen. Sie mussen die Regimenter von Bornstädt, Mossel, Braunschweig und die ganze Litanei mit sich nehmen. Ich habe fünf Negimenter Kavalzlerie in Bereitschaft, deren Sie Sich aber nur bis über die Oppa und zur Blokade von Troppau und Jägerndorf bedienen können, die Sie aber nicht in die Gegend der Mora bringen mußsen, wo sie solche nicht gebrauchen können. Tresckow kann auch mit von der Erpedition seyn, um so mehr, da sie mit zu Deckung seiner Vessstung dient.

Erfter Theil.



Sobald Wendessen mir Antwort bringt, werde ich alles in Bewegung setzen, und Sie können, wenn Ihr Corps beisammen ist, sozgleich Ihre Operationen anfangen, denn ich muß Ihnen nur sagen, daß, sobald diese Unterznehmung wird beendigt seyn, ich sogleich die Ihnen geschickten Regimenter und Kanonen wiez der an mich ziehen werde, um hier ein gleiches auf Nachod zu unternehmen.

Sie haben bort zwanzigtausend Mann vor sich; wir hier beinahe eben so viel gegen uns. Vertreiben wir diese Leute und ihre Dragoner; bemeistern wir uns ihrer Lebensmittel; so wird Daun genothigt senn, seinen ganzen Plan wie, der zu verändern. Das ist es eben, was wir wollen; und überdem mag er sich sodaun hin, wenden, wohin er will, so werd' ich im Stande senn, ihm zu folgen, welches ich jetzt nicht kann, ich mußte denn ganz Schlessen preiß geben wollen.

Leben Sie wohl, mein lieber Freund! Mas chen Sie alle Ihre Anstalten; antworten Sie bald; und was mich betrift, so werde ich Sie ebenfalls mit der größten Aufmerksamkeit bedies nen. Ich umarme Sie.

friedrich.

# Schreiben bes General Fouque.

Elfchnig, ben 9. April 1759.

Ew. K. M. Befehl, die Expedition auf das Magazin zu Hof betreffend, habe ich durch ben Hauptmann Wendessen erhalten.

Thre Besehle mussen besolgt werden, Sire! Da aber zwei Flusse, namlich die Oppa und die Mora, zu passiren, und Brücken darüber zu schlagen sind, hinter welche Flusse sich das gez genseitige Corps ohnsehlbar setzen, und den Uebergang streitig machen wird: so werden Ew. R. M. allergnädigst zu erwägen geruhen, wie es schon schwer halten wird, über die Oppa zu kommen, aus den in meinem vorigen Schreiben angesührten Ursachen aber wird es sast ohnmögzlich seyn, die Hos Hoppa zu tere doch eigentlich die Hauptsache ist.

Sollte die Unternehmung demnächst fehleschlagen, und das Corps sich wiederum zurucke giehen muffen, so konnte solches leicht einen nachtheiligen Ginfluß auf den kunftigen Feldzug

haben. Wir konnen auf neun Tage Brod und auf drei Tage Fourage mittiehmen.

Da aber im Desterreichschen bis Hof alles ausgezehrt, auch in hiesiger Gegend wenig Zuge vieh ist, so wird es schwer halten, dem Corps die nothige Fourage ferner zu verschaffen.

2. 117. Souque.

#### Schreiben des Ronigs.

Den 10. April.

Mein lieber Freund! ich schicke Ihnen sechs Kanpnen, achtzehn Pontons, vier Bataillons, und vier Regimenter Kavallerie; dies alles wird den 13ten in Meisse, und den 15ten bei Ihnen senn. Dem Treschow habe ich Befehl ertheilt, Ihnen sechs Haubigen, und, wenn Sie wollen, auch einige Mörser zu schicken.

Ich denke, wie Sie, an alle Schwierigkeis' ten, die Sie auf Ihrem Wege antressen wers den. Die Aussührung dieser Unternehmung hängt freilich von Zufällen ab; indessen bin ich durch Lagen und Verhältnisse genöthigt, mich in Unternehmungen einzulassen, die mir zu einer andern Zeit sehr zuwider sehn würden.

Man muß die Sache versuchen. Gelingt sie nur zum Theil, so wird es ein Vortheil senn, ber unsere Feinde in Verwirrung bringt. Ges lingt sie gang, so war' es vortreflich.

Ich rechne auf nichts, erwarte ruhig, was bas Schickfal bestimmen wird; und ba ich über:

zeugt bin, daß Sie dabei nichts vernachläffigen werden; so wird es auch Ihre Schuld nicht seyn, wenn diese Unternehmung nicht gelingt.

Grand und Bulow gehen mit dem Corps, und überlaffe iche Ihrer Sorge, die Regimenter Bornstädt und Mosel an sich zu ziehen.

Hiernachst muß ich Ihnen erbfnen, daß, wenn Ihre Sache gut ausfällt, ich sogleich nach ihrer Beendigung die vier Bataillons von Büslow, und die sechs Kanonen zurücksordern wers de; indem ich mir vorgenommen habe, sodann eine ähnliche Unternehmung auf Nachod und Braunau zu versuchen, um alle Grenzen Schlessiens von den so sehr zu Unternehmungen bei der Hand stehenden seindlichen Corps zu saubern, dergestalt, daß, wenn dies alles gut von statten geht, ich mich ohne Besorgniß entweder gegen die Russen oder gegen Leopoldus \*) wenden kann. Sie sehen also wohl ein, daß die Nothwendigskeit mich dahin bringt, dergleichen gewagte Dinge zu unternehmen, ausserdem ich noch vor

<sup>\*)</sup> Der Felbmarichall Daun.

ber Salfte bes Feldzuges unterliegen, und ju Grunde gerichtet fenn murbe.

Leben Sie wohl, mein lieber Freund! Ich wunsche Ihnen alles Gluck, umarme Sie, und bin der Ihrige.

Briedrich.

17. S. Daun will in den ersten Tagen des Maimonats zu agiren anfangen; wir haben also noch zwanzig Tage vor uns. Wenden wir diese gut an, so wird die ganze Grenze gereinigt seyn.

# Schreiben bes General Fouque.

Elfchnig, den 11. April 1759.

The Wille geschehe, Sire! Wir werden, sepn Sie dessen versichert, auch ohne Hofnung einis gen Erfolgs, die Sache mit Muth unter, nehmen.

Sie hatten zwar anfänglich sieben Bataile lons dazu bestimmt, nachher fünf, nun bleibts bei vieren. Es ist warlich nicht zu viel Inefanterie.

Sier ift mein Plan gang furg:

Ich lasse ein Vataillon mit einer Eskabron Husaren von Seidliß zu Reuskadt, wo ich etz was Mehl und Fourage liegen habe; ein anderes Vataillon ebenfalls mit einer Husareneskadron bleibt in Leobschüß, wohin ich auf den Nothfall Haber auf drei Tage für das ganze Corps bringen lasse.

General Seldlit wird mit seiner Kavallerie, zwei oder drei Bataillons und zwei Eskadrons Husaren den Angriff auf Troppan machen.

General Trescow führt die Avantgarde, die aus sechs Bataillons, sechs Eskadrons Husaren von Werner, und sechs Eskadrons Oragoner von Baireuth, besteht.

Ich werde den Reft des Corps führen; alles unter dem Schuf ber Gottin Fortuna.

Nach verrichteter Sache werden wir eben fo geschwind gurucksommen als wir hingiengen,

L. M. Souque,

### Schreiben bes Ronigs.

Landshut, ben 12. April.

Ich habe Ihnen alles geschickt, mein Lieber! was ich konnte. Sie sollen haben zwei Batails lons von Neisse, zwei von Bornstadt, und vier, die ich Ihnen schicke.

Min Detaschement von Glat hat mich so geschwächt, daß ich der Klugheit gemäß Ihnen nichts mehr schicken kann.

Ich habe hier das große Corps mir gegen, über stehen, und um es zu täuschen, ben ich mit allen meinen Truppen vorgerückt, wo ich ruhig Ihr Schicksal abwarten will. Geht es gut, wie ichs wünsche, und hoffe: so werde ich in der Folge, von Ihnen unterstüßt, diese Grenze reinigen können. Gelingt es aber nur zum Theil; so werde ich meine Maasregeln darnach nehmen mussen.

Pring Ferdinand macht auf feiner Seite noch immer gludliche Fortschritte, so daß, wenn alles

gut gehet, wir, bei Erdfnung des Feldzuges, da, wo die Sachen ernsthafter und schwieriger sind, freie Hand zu agiren haben werden.

Leben Sie wohl, mein Lieber! ich umarme Sie von Derzen, minsche Ihnen tausend See: gen, und hoffe bald gute Nachrichten von Ih, nen zu horen.

Briedrich.

#### Schreiben bes General Fouque:

Elfchnig, ben 15. April.

Ich habe heute Abend bas Corps hiefiger Sesgend zusammengezogen, um mich morgen fruh, ben 16ten, zu der von Ew. K. M. mir aufgestragenen Expedition in Marsch zu setzen. In Ermangelung der Haubigen habe ich zwei funfzzigpfündige Mörser aus Neisse kommen lassen.

Die Oesterreicher sind mit einigen Bataillons über die Grenze vorgerückt, und haben die Odrefer Bleischwiß, Peterwiß, und verschiedene andere Odrfer diesseits der Oppa besetzt.

A. M. Souque.

# Schreiben des Königs.

Landshut, den 16. April.

Unsere Feinde, mein lieber Freund! vermutheit von alle dem nichts, was vorgeht. Ich halte sie hier so viel im Zaum, als ichs im Stande birt.

Einige Regimenter, die nach Oberschlesien giengen, find nach Konigsgraß zurückgekehrt; kurs, ich unterstüße Sie aus allen meinen Kräften.

Mein Bruber, Seinrich, muß heute in Bohmen eingerückt seyn, um daselbst eine Rasvage zu machen. Die Hauptsache halte ich noch auf, und schmeichle mir, daß Ihre Klugheit bet der Sicherheit der Feinde Ihnen den glanzendzsten Erfolg verschaffen wird.

Leben Sie wohl, mein Lieber! ich umarme Sie.

Briedrich.

# Schreiben bes General Fouque.

Troppau, den 17. April.

Das Corps hat heute bei Creugendorf und Dirschkowitz zugleich die Oppa passirt, auch mit der Kavallerie Troppau einzuschließen gesucht.

Die Trupps von Ulanen und Panduren, die sich hier und da sehen ließen, haben keinen Wisderstand gethant.

Die Garnison von Troppau, die aus drei Bataillons ungarischer Infanterie und Pandurten bestand, hatte, nachdem sie nur zwei Stunden zuvor die Nachricht von unserm Anmarscherhalten, sich eiligst herausgezogen, und die Flucht nach Graß zu genommen.

Die Kavallerie von der Avantgarde holte sie ein. Da aber die Infanterie nicht so ges schwind folgen konnte, so wurden nur von dem Machtrupp 2 Capitaine, 2 Lieutenants und 211 Mann zu Gefangenen gemacht, auch viele nieders gehauen, ohne den mindesten Verlust auf unser ter Seite.

Morgen wird das Corps den Marsch forts segen, und alles mögliche geschehen, um von dem Magazin Meister zu werden.

Der General Seidliß wird mit der Kavallerie hier stehen bleiben. Weil aber der Feind sich aller Orten zurückgezogen hat, so ist zu versmuthen, daß er sich auf den Anhöhen hinter der Mora postirt haben wird, wo er, wie Ew. R. M. bekannt ist, nicht anzugreisen ist.

Sollte dieses senn, so werd' ich wegen Mans gel der Lebensmittel, indem wir hier kein Mas gazin gefunden haben, und das Corps nur auf drei Tage mit Fourage versehen ist, wiederum juruchzukehren mich genöthigt sehen.

2. M. Sougue

# Schreiben des Ronigs.

Landshut, ben 20. April 1759.

Ich habe Ihren Bericht vom 17ten dieses Mosinats erhalten, und daraus mit Vergnügen erses, ben, daß Ihre Unternehmung bis dahin so gut von Statten gegangen ist; es thut mir nur leid, daß Sie noch kein Magazin gefunden haben. Ich weiß indessen zuverlässig, daß in Iagerndorf ein sehr ansehnliches ist, da dieser Ort die Neustralität beobachtet hat. Sie können es immer wegnehmen, und nach Neisse bringen lassen, das init Sie dem Keinde wenigstens etwas abgewinzien, wenn er Ihnen nicht erlaubt, mehrern Vortheil aus der Unternehmung zu ziehen.

Romen Sie ben Feind in die Geburge verstreiben, so werden Sie hier und da Gelegenheit finden, Gefangene zu machen. Uebrigens schicke ich Ihnen einen kleinen Auszug von der vortheilz haften Expedition meines Bruders in Bohmen. Ich bin ze.

Griedrich.

17. S. Gefiel' es boch dem Himmel, daß Ihre Gegner einige dumme Streiche machsten! Vielleicht hatten Sie Gelegenheit, Sie zu benußen.

Anging

#### Auszug

von der Unternehmung des Prinzen Sein= richs von Preussen in Bohmen.

#### Den igten April.

Den isten traf der Prinz im Lager bei Hellens dorf ein. Die Anhöhen hinter Peterswalde was ren von tausend Mann Panduren und ungarisscher Infanterie besetzt, die sich hinter ein ans sehnliches Verhack postirt hatten.

Nachdem diese von unsern Freibataillons verstrieben worden, so kam ein Theil unsers Vorstrupps noch denselben Abend in Außig, und der andre in Töplit an. Man zerstörte die Vorrästhe von Mehl und Fourage, die der Feind verslassen hatte.

Den 16ten wurde der Marsch auf Lipan forts gesetzt, und die Magazine zu Lowositz und Leut; meritz weggenommen, wo man viel Mehl fand. Alle Schiffe auf der Elbe wurden verbrannt, Erster Theil. und ein vorausgeschicktes Corps bemächtigte sich ber vom Feinde im Stich gelassenen Magazine niederlage zu Budin.

Der General Sulfen marschirte, der gemach: ten Disposition zufolge, ben isten nach Basi Der Feind murde durch unsere Ravalles rie, welche durch Brefinis gegangen war, tours nirt. Die zwei ofterreichschen Regimenter von Undlau und Konigseck wollten ihren Poften behaupten, allein der Oberstlieutenant Belling und das Leibregiment griffen den General Res nard und die Panduren an. Funfzig Offiziere und zweitausend Mann wurden zu Gefangenen gemacht, auch daben zwei Standarten, zwei Kahnen und brei Kanonen erobert. Wir haben überhaupt nicht mehr als sechszig Tobte und Bleffirte gehabt; bahingegen feindlicher Seits über zweihundert Todte auf dem Plat geblies ben find.

Der General Aschersleben hat sich des Mas gazins zu Sameh bemächtigt. Wenn wir alles zusammenrechnen, was wir an Mehl und Fourage weggenonimen haben, so wird man davon ein sehr beträchtliches Magazin anlegen können. So eben vernehmen wir, daß in Libochowis ein großes Magazin von Hafer gefunden, und dabei 14 Mann vom Regiment Schmerhing gesfangen worden sind. Wir haben alle Brücken über die Eger abgebrannt, und vorlängs diesem Fluß alle Magazine ruinirt. In diesem Augens blick geht die Nachricht ein, daß man zu Worswisschan tausend Tonnen Mehl gefunden hat.

# Schreiben des General Fouque.

Rungendorf, den 18. April-

In Verfolg meines gestrigen Berichts melbe Ew. K. M. allerunterthänigst, daß das Corps heute, ohne einigen Widerstand zu finden, an der Mora bei Hartau angelangt ist, wo die Brücke abgebrochen war.

Der Feind war, wie ich vermuthet hatte, auf den jenseltigen Unhohen von Herzogswalde bis Heidenpiltsch postirt.

Alls ich seine Stellung jenseit der Mora in Augenschein nahm, so fand ich ihn in zwei Lienien aufmarschirt, zwischen welchen noch eine dritte Linie einrückte. Die Flügel waren von der Kavallerie gedeckt.

Ich untersuchte, ob nicht linker Hand, auf der Straße nach Bautsch, dem Feinde in die Flanke zu kommen sei; allein auch dieses war, wegen der vielen dortigen Unbohen und Grunde, ohnmöglich.

Nach Aussage der Deserteurs, deckt der Ges neral Deville selbst mit einem Corps die Pass sage über Bautsch; ein drittes Corps ist rechter Hand bei Spackendorf in den Gebüschen postirt, welches gleichfalls die Brücken abgeworfen und Verhacke gemacht hat.

Da ich demnach hier nichts weiter unternehe men kann, auch nur noch auf zwei Tage mit Fourage versehen bin, so werde morgen ben Nückmarsch antreten.

2. M. Souque.

# Schreiben bes Ronigs.

Landshut, ben 20. April.

Ihr Bericht vom 18ten ist nicht sehr befriedts gend. Sie melden mir, daß Sie den Feind nur bis an die User der Mora haben treiben können; vielleicht ist er verwegen genug, Ihnen zu solz gen, wenn Sie Sich in Marsch setzen. In diesem Fall würden Sie ohne Zweisel Gelegenz heit sinden, ihm einen artigen Streich zu spies len, der unsern Bunschen entspräche.

Ich bin zc.

Briedrich.

27. S. Alles kann uns nicht nach Wunsch gelingen, mein Freund! indessen muß man sein Glück suchen. Visweilen surbet man's, wenn man es am wenigt sten erwartet; aber bisweilen verläßt uns auch diese leichtsunige Rokette plotzlich, wenn sie uns durch ihre täuschenz den Lockungen an sich gezogen hat.

# Schreiben des General Jouque.

Troppau, ben 20. April.

Da das Desterreichsche Corps, wie Ew. K. M. vorgestern zu melden die Gnade gehabt, auf seis nem Posten jenseit der Mora nicht anzugreisen war; so habe gestern mit dem Corps den Ruck, marsch hieher genommen.

Die Oesterreicher brachen von ihrem Posten zu gleicher Zeit auf. Ich habe sie selbst gesehen mit beiden Tressen in zwei Kolonnen abmarschipten, und ihren Weg gegen Hof nehmen; versmuthlich um ihr dasiges Magazin besser zu becken.

Laut Aussage der Deserteurs, ist der Gene, ral Marschall vorgestern Nachmittags bei dem Corps angekommen, und hat das Commands übernommen.

Die vier Regimenter Ravallerie, und die vier Bataillons von Münchow und von Lindstädt, imgleichen die acht Pontons, nehst der Hälfte von dem schweren Geschütz, so Ew. K. M. mir

auzuschicken geruhet, sind heute, unter Come mando des Generallieutenant von Seidliß, von hier abmarschirt, um wieder zu Ew. K. M. Armee zu stoßen. Sie gehn heute bis in die Sex gend von Leobschüß, und morgen bis Jülß.

Mit dem Corps halte ich heute hier Nasttag, sehe mich aber genothiget, wegen Mangel der Lebensmittel, morgen ebenfalls zu folgen.

Das übrige schwere Geschütz, so zu Ew. K. M. Armee gehört, werde übermorgen dem Ges nerallieutenant Seidlitz nachschicken.

2. 117. Souque:

#### Schreiben des General Fouque.

Leobichut, ben 21. April.

Bei meiner Ankunft allhier erhalte ich Ew. K. M. allergnädigstes Schreiben vom 20sten dieses Monats.

Ich wünsche Ihnen Glud, Sire! zu der vortreflich gelungenen Unternehmung des Prinz zen Heinrichs in Bohmen.

Mir ift es sehr empfindlich, daß ich bei meis ner Expedition keine Gelegenheit gefunden habe, etwas Wesentliches auszurichten, und einige Magazine zu zerstören.

Bei dem Abmarsch von Leobschütz nach Trops pau habe ich eine Partie von dreihundert Mann nach Jägerndorf geschickt; aber sie haben kein Magazin daselbst gesunden, sondern blos die Wälle und Pallisaden ruinirt, welches auch in Troppau geschehen ist.

An diesem letterwehnten Orte haben wir nur vierzig Tonnen Mehl gefunden, die sogleich verbacken wurden. Anstatt daß das Corps des Prinzen Hein; richs so glücklich gewesen ist, verschiedene Magazine zu finden, so haben wir aus Mangel an Lebensmitteln umkehren mussen: und würde das Corps noch an der Mora stehn, wenn man im Stande gewesen wäre, diesem Mangel abzünhelsen.

Bei der heutigen Zurückfunft nach Leobs schat hat das Corps kein Korn Kutterung mehr gehabt.

In allem haben wir 2 Capitaine, 3 Lieutes nants und 201 Mann zu Gefangenen gemacht; dagegen unsererseits nur 2 Mann todtgeschossen und 10 Mann blessirt worden sind.

2. M. Souque.

÷

## Schreiben des Ronigs,

Landshut, ben 22. April.

Ich muß Sie, mein Lieber! mit unserer gegenwartigen Lage bekannt machen.

Mein Bruder Heinrich hat alles, mas er Feindliches vor sich fand, vertrieben; er hat den Oesterreichern große Magazine weggenommen.

Dies hat die Entwurfe des vom Pabst geweiheten Generals \*) dermaßen verrückt, daß er den Harsch mit sechszehn Bataillons nach Leutmerit detaschirte.

Mein Bruder geht nun nach Bamberg, den Rreistruppen entgegen; und obschon meine

\*) Der König nannte zuweilen den Feldmarschall Daun, der im Monat Januar 1759 vom Pabst Klemens XIII. mit einem geweihten hut und Degen beehrt wurde, den vom Pabst geweihten General — den Mann mit der pabstitchen Müse — das geweihte Geschöpf. —

Stellung mich verhindert, was Großes zu unz ternehmen; so glaub' ich dennoch, alles wohl überlegt, daß wir eine Streiserei machen, und die Oesterreicher aus Nachod und Braunau verz jagen können. Ich erbitte mir hierüber Ihre Meinung; und wenn Sie der meinigen beis pflichten, so mussen Sie mich in diesem Unters nehmen unterstüßen, bei dem ich nur Sie hauptsächlich brauchen kann. Antworten Sie bald, mein Lieber! Abien.

Sriedrich.

### Schreiben des General Fouque.

Leobschut, ben 23. April.

Ew. K. M. gnabiges Schreiben vom 22sten dies ses Monats, mittelst welchem Dieselben Ihre Absicht, die Desterreicher aus den Gegenden von Nachod und Braunau zu verjagen, mir zu eröfsnen, und darüber meine Meinung zu erfordern geruhen, hab' ich erhalten.

Den Rapports des Oberstlieutenants d'O zufolge, stehen in der Gegend von Braunau zwölftausend Mann.

Ich bin also der Meinung, daß man sich dies ses Corps bemächtigen könnte, wenn Ew. K. M. von Landshut auf Friedland und Braunaut marschirten, und seitwärts die Wege von Traus tenau, Starkstadt und Politz hielten, ich aber zu gleicher Zeit durch Wünschelburg nach Braus nau gienge, um den Feind von dieser Seite aus zugreisen, wo ihm kein anderer Ausweg übrig bliebe, als die Straßen, welche von Werners; dorf und Dittersbach nach Starkstadt, und von Weckersdorf nach Politz führen.

Wenn diefes geschehen, Sire! so wird es, lebiglich von Em. R. M. abhangen, sich durch

Polis und Starkstadt gegen Nachod zu wenden, während dem ich durch Reinerts und Levin marsschiren, oder, nach Maaßgabe der Umstände, wie Ew. K. M. es gut fänden, zurück gehen würde.

Alles dieses hängt von Ew. R. M. Befehlen ab; so wie es sich denn auch von selbst verstehen wurde, die Marschtage bergestalt mit einander zu vergleichen, daß man das Braunausche Corps von beiden Seiten zu gleicher Zeit angreisen könnte.

Meinen Nachrichten zufolge, Sire! die von allen Deserteurs bestätigt sind, besteht das Der villesche Corps aus 37 Bataillons, 6 Regiment tern Dragoner, 1 Regiment Kurassiers, 3000 Panduren, und 2 Pulks Ulanen, welche zusammen dreißigtausend Mann ausmachen.

Dieses ganze Corps war noch vorgestern vor Hof, in dem Lager bei Maywalde. Seit gestern Nachmittags sind alle ihre leichten Truppen und Dragoner in die Seholze zwischen hier und Jäsgerndorf bis Zuckmantel vorgerückt.

Die Regimenter von Munchow und Lindstädt habe ich Ew. K. M. zurückgeschickt, das von Mosel aber ist nach Neisse zurück gekehrt. Wit der Garnison von Meustadt bleiben mir noch 17 Bataillons und das Freibataillon von Lude, ris übrig.

Wenn E. A. M. mir zu marschiren besehlen, so muß ich diese ganze Partie hier aufgeben, ins dem ich nicht mehr als zwei Bataillons und eine Husareneskadron in Patschkau lasse. Wenn ich nach Wünschelburg marschire, so besetze ich Schwedelsdorf oder Neinerts mit drei Batails lons, um mich dieses Passes zu versichern. Es bleiben mir also noch zwölf Bataillons, mit der nen ich bei guten Märschen in fünf Tagen zu Wünschelburg eintressen kann; wenn aber die Wege schlecht sind, so branche ich dazu sechse, und zwei Rasttage, thut acht Tage. Vesehlen Sie, Sire! Ihrem 1c.

#### L. M. Souque.

27. S. Bon den 10 neuen Kanonen, welche Ew. K. M. mir bestimmten, habe ich nur 6 erhalten, und man schreibt mir von Breslau, daß die 4 übrigen an Ew. K. M. Armee abgiengen.

## Schreiben bes Konigs.

Landshut, ben 25. April.

Ich habe Ihre Antwort erhalten, mein lieber Freund! Seitdem ich Ihnen schrieb, haben sich die Sachen in so weit geändert, daß Beck, der zu Bergiß und Braunau stand, eiligst mit seinem Corps auf Prag zu marschirt ist, so daß nur noch wenig Truppen in dieser Segond sich besinden; indessen, wenn wir Braunau, Polis und Nachod tourniren, werden wir Laudon nothiz gen, große Bewegungen zu machen, und viels leicht gelingt es uns, ihn zurück zu werfen; dann stünd es uns frei, umzukehren. Wenn Sie mir drei Bataillons zubringen, zwei von Mosel und noch eins, so haben wir zureichend genug.

Ich habe viere in Frankenstein, viere in Warta, Arnheim zu Glatz, das ist alles, was wir brauchen, wenn le Noble noch dazu kommt.

Das Dragonerregiment von Wartenberg, und funf Eskadrons von Mohring konnen auch zu Ihnen stoßen.

Für jest ift es ohnmöglich, durch die Wege bei Giersdorf und Tanhausen zu kommen, aber ich denke, in fleben oder acht Tagen sollen sie wieder im Stande senn.

Ich bin ber Meinung, daß wenn Sie bann, indessen wir durch St. Johannes kommen, zwei Bataillons gegen Braunau schicken, dies hine reichend seyn wird, eintausend Panduren zu verjagen, und daß Sie gerade auf Nachod marzschiren; die von Braunau konnen alsdann den Posten bei Bergit tourniren, und bis Polit vordringen; dabei werden wir Gefangene maxchen, und die Ausmerksamkeit des Feindes auf diese Seite hinlenken, indeß mein Bruder die Reichstruppen schlagen wird.

Man hat in Bohmen Magazine von allen Gattungen weggenommen und zerstört, wovon eine Armee von funfzigtausend Mann sieben Monat hindurch hatte unterhalten werden können.

Erfter Theil.

Mahrend Ihrer Expedition kann Trestfon Ihre Stelle vertreten; und wenn dies alles wird gethan seyn, werden wir uns ruhig verhalten, und das weitere abwarten.

Leben Sie wohl, mein Lieber! Ich umarme Sie.

friedrich.

17. S. Ihr Geschütz, mein Lieber! muß aus dreißig Zwölspfündern und zwei Haubigen bestehen. In Glatz sind auch noch zehn Haubigen. Lassen Sie einige nach Neisse bringen, damit Sie sie im Fall der Noch zur Hand haben.

### Schreiben des General Fouque.

Leuber, ben 25. April.

Da das ganze Devillesche Corps gestern bis nahe hinter Bladen vorgerückt ist, und ich dar durch verhindert worden din, die benothigte Zurschlere aus Cosel kommen zu lassen; so habe dar durch, und weil die vier Kavallerieregimenter, nebst den zwei Regimentern Infanterie zu Ew. R. M. Armee, das Regiment Mosel nach Neisse, und das Freibataillon von Lüderiß nach polnisch Wetta zurück marschirt sind, mich genothigt gersehen, heute wieder über die Hohenploß zu gerhen, und mich mit dem Corps hier in der Gergend von Neustadt zu postiren, um die fernern feindlichen Bewegungen zu beobachten.

Der General Deville soll bisher sieben und breißig Bataillons gehabt haben, wozu, nach Aussage einiger Deserteurs, noch sechs Batails lons aus Ollmüß gekommen senn sollen; welches jedoch nicht zuverlässig wissen kann.

L. M. Souque,

### Schreiben bes Ronigs.

Den 25. April.

Mein lieber General! Ich habe aus Ihrem Bericht vom 25sten ersehen, daß das Devillesche Corps weiter vorgerückt ist.

Sie haben also sehr gut daran gethan, daß Sie sich nach Neustadt zurückgezogen haben. Allem Anschein nach wird es auf der Seite da was zu thun geben. Ich halte mich verpflichtet, wenigstens die Möglichkeit zu versuchen; und ob sich gleich nicht vorher bestimmen läst, in wiesen die Sache gelingen wird, so muß man sie doch versuchen.

Ich will Ihnen also meine eigentlichen Absichten sagen. Ausser ben vier Bataillons, die Sie bei Sich haben, werde ich mit sechs andern Bataillons, wozu noch zwei von Neisse fommen, zu Ihnen stoßen. Dann wollen wir über diese Leute da herfallen, um unser Glück zu probiren; wenigstens werden wir sie in die Gebürge vers jagen. Den 29sten dieses Monats kann dies alles in Neisse angelangt sepn; und ich werde den zosten bei Ihnen eintressen. Ich glaube, Sie haben noch Pontons; veranstalten Sie nur das Nothige wegen der Wege, desgleichen, wie, und in wie viel Kolonnen wir grade auf Bladen marschizten körnnen, wo sich der Feind postirt hat. Dasie so lange in dieser Gegend gestanden haben, so werden Sie vermuthlich eine kleine Charte davon haben.

Der mir hier gemachte Entwurf wurde nicht sonderlich geglückt fenn, und darum wollen wir auf Ihrer Seite einen Versuch machen w.

Friedrich.

### Schreiben bes General Fouque.

Leuber, den 26. April.

Ew. K. M. allergnädigstes Schreiben vom 25sten dieses Monats ist mir richtig eingehändigt worden, und werde ich in dieser Sache Ihre nähern Befehle abwarten.

Der gestrige Marsch über die Hohenplot ift ganz ruhig vor sich gegangen, ohne von feind, lichen Partheien verfolgt zu werden.

Gegen Abendeum fünf tihr hingegen sind in dem Dorfe deutsch Rasselwiß an der Hoßenploß, wo ich übergegangen bin, zwei Husareneskas drons von Werner, unter Commando des Major von Rosenbusch, von einem Detaschement von achthundert Ulanen angegriffen und gesprengt worden. Zwei andere, diesen zu Husse geeilte Eskadrons haben zwar das feindliche Detasches ment zurückgetrieben, und deutsch Rasselwiß wieder besetzt, indessen sehlen von den ersten beiden Eskadrons, die jest noch, der Major

von Rosenbusch, der Rittmeister von Pannewitz, und der Lieutenant Winter, nebst 86 Husaren, die wohl meistentheits gefangen seyn werden.

Das Devillesche Corps steht, den heutigen Rachrichten zufolge, noch hinter Bladen, und die leichten Truppen haben sich zwischen hier und Mandelberg längs dem Gebürge ausgedehnt.

2. M. Souque.

#### Schreiben bes Ronigs.

Landshut, den 26. April.

Mein lieber General Fouque! Auf Ihren Brief vom 26sten dieses Monats antworte ich Ihnen: daß Sie alle Ihre Bewegungen so einrichten mussen, als ob Sie Sich noch mehr zurückziehen wollten; dadurch gewinnen wir Zeit, den Feind desto sicherer zu hintergehen, und wo möglich, tüchtig zu schlagen. Morgen Mittag bin ich in Neisse; Sie können mir bei meiner Ankunst dasselbst alles melden, was vorgeht. Ich bin 19.

#### Sriedrich.

27. S. Ich muß mir, es koste was es wolle, eines der feindlichen Corps vom Halse schaff fen. Meines Bruders Unternehmung hat Daunen zur Defension gebracht; also bez nute ich diesen Zeitpunkt, Devillen zu übers fallen. Können wir über ihn kommen, ehe er davon Nachricht erhält, so wird er ents sehlich dabei verlieren. Leben Sie wohl, mein Lieber! Morgen Mittag werde ich in Neisse seyn.

# Schreiben des General Fouque.

Leuber, ben 27. April.

Das Corps des General Deville ist gestern bis in die Gegend von Mandelberg vorgerückt, und hat scine leichten Truppen die vor Neustadt diese seits denen Gebürgen und Waldungen poran ges schickt.

Da er bei seiner zweifachen Ueberlegenheit so sehr besorgt ist, seine Bewegungen zu verbergen, so läßt mich dieses muthmaßen, daß er keine anz dere Absicht habe, als durch einen verdeckten Marsch sich mit dem Corps hinter die Gebürge herumzuschleichen, um mich von Neisse abzusschneiden, woher ich meine Lebensmittel ziehe.

Ich werde in dieser Meinung dadurch noch mehr bestärkt, da sich auf seiner rechten Seite in den Sbenen gegen Glogau gar keine Patroul; len sehen lassen,

Die Ungewißheit dieses Benehmens verans last mich, ein schickliches Lager bei Hendau und und deutsch Kamnig, eine Meile von Neisse, du nehmen, wohin ich morgen abmarschiren werde.

2. M. Souque.

17. S. Beim Schluß dieses Briefes ers halte Ew. K. M. Schreiben durch den Hauptmann v. Wendessen. Ich habe keine Pontons mehr hier, sondern solche durch den General Sendlig mit dem Geschüß wieder zurück geschickt.

#### Schreiben bes General Fouque.

Deutsch Ramnin, ben 28. April.

Das Corps ist heute hieher marschirt, und hat bas Lager zwischen hier und Handau genom, men.

Nachdem die Infanterie ichon eingerückt war, ist die Arriergarde des Generalmajor von Werner von vier Regimentern Dragoner, Ulanen und Husaren angegriffen, selbige aber ohne einis gen Verlust von unserer Seite durch Ditters; dorf sogleich zurück gejagt worden.

Gestern habe ein Schreiben von dem Gene, ral Deville erhalten, welches aus Liebenthal, hinter Maydelberg, datirt war.

Da derselbe heute so viel Kavallerie nachges schieft hat, so vermuthe, daß er mit dem Corps noch weiter vorrücken wird.

Desto besser! er wird, hoffe ich, das Liedchen von Cotillon singen; zwei oder drei Schrittchen vorwärts, fünf oder sechs Schritt rückwärts.

L. M. Souque.

#### Schreiben bes General Fouque.

Deutsch Ramnit, ben 29. April.

Ew. K. M. Befehl zufolge, habe anliegenden Entwürf gemacht, wie die Armee in drei Corpsmarschiren kann; die Bege sind mir weiter nicht bekannt, als berjenige, welchen ich auf dem vorgigen Marsch genommen habe; es sind alle drei Landstraßen,

Ich bediene mich der Charte, welche Em, K. M. von dieser Gegend haben aufnehmen laffen, und die Sie auch in Neisse haben werden.

Die Patroullen, welche bis Schellenwalde gewesen find, haben nichts Feindliches angetrofs fen, daber zu vermuthen ift, daß der General Deville noch in seinem Lager bei Mandelberg steht.

Ich erwarte heute noch nahere Nachrichten, wovon Em, R. M. sogleich meinen Bericht abestatten werde.

Unter dem Vormande der gefangenen Huser renossiziere habe ich einen Trompeter über Neus kadt und so weiter geschickt, bei dessen Zurucks kunft man horen wird, wie weit er kommen können, und was vorgeht.

2. M. Souque.

## Schreiben des General Fouque.

Deutsch Ramnit, ben 29. April:

Laut Anzeige der ausgeschickten Patroullen, ist der General Deville bis jenseits Neustadt vorzgerückt, und hat am Capellenberge das Lager genommen. Die diesseits Neustadt belegenen Dorfer, Lindewiese, Grensau und Ditmanns, dorf, sind besetzt, und die Feldposten stehen im Walde bei Appersdorf, den unsrigen grade gezgenüber.

L. M. Souque.

#### Schreiben bes Ronigs.

Reiffe, den 29. um 1 Uhr Nachmittags.

So eben bin ich hier angekommen, mein Lieber! und habe drei Briefe von Ihnen erhalten. Ich bin sehr Ihrer Meinung, daß, wenn Deville noch ein wenig vorrückt, er dafür genöthigt wers den wird, sonderbare Luftsprünge zu machen. Meine Regimenter sind zwar noch nicht alle bei mir; indeß glaube ich doch, daß man morgen marschiren muß, damit der Feind nicht Zeit ges winne, von dem, was vorgeht, Nachricht einz zuziehen.

Von hier bringe ich 12 Vataillons, Sie has ben 15, Facit 27. Ich bringe von hier, ausser den Kanonen von Bulow, and noch zwölfe von den großmächtigen Herren dieser Art mit, und acht Regimenter Kavallerie. Ich kann meinen Marsch nicht anders als auf Sie und Neustadt richten, es sei denn, daß der Feind so gefällig wäre, noch etwas mehr vorzurücken, woran ich aber zweiste. Es kommt also darauf an, zu wissen, wie wir Mandelberg tourniren konnen, und ich glaube, dieses wird von Fällstein aus geschehen mussen.

Die Avantgarde wird aus allen unsern Gres nadieren, Husaren und Dragonern bestehen,

Eben jeht erhalte ich Ihren letten Brief. Der Mann ist toll im Kopfe, und wir werden ihn sicherlich übermorgen schlagen. Wenn dem wift, so können wir so nahe als möglich auf den Feind gnrücken.

NB. Braucht man Pontons, um über die Hotzenplotz zu kommen? ich habe welche hier; konnen wir sie aber entbehren, so lasse sie hier zurück. Melden Sie mir auch, ob Sie Brücken für die Kolonnen haben; wo nicht, so nehm' ich welche von hier mit.

Antworten Sie mir doch, wenn es Ihnen beliebt, recht geschwind. Leben Sie wohl, mein lieber Freund! Ich umarme Sic.

friedrich.

### Schreiben bes General Fouque.

Deutsch Ramnit, ben 29. April.

Em. K. M. Schreiben habe ich auf unsern Vors posten erhalten, wo ich aus den Gangen und Bewegungen der feindlichen leichten und uns garischen Truppen urtheilen kann, daß sie zwis schen hier und Neustadt den größten Theil der Dorfer besetzt haben.

Ich habe ohngefähr zweitausend Mann von diesen melirten Truppen, marschiren sehn, welsche von Dittmannedorf kamen, und queer durch das Gehölze auf Neuwalde zugiengen.

Ew. K. M. schreiben mir, daß Sie morgen Ihren Marsch nach Neustadt antreten wollen. Wenn dies geschehen soll, Sire! so werd' ich die Grenadiere, Husaren und Dragoner die gen Lindewiese vorausschicken, und mit dem Corps solgen. Ich erwarte durch den Lieutes nant Treschow Ew. R. M. Befehl, zu welcher Stunde ich aufbrechen soll, damit ich Ihnen den Weg frei lasse.

Erlauben

Erlauben Sie, Sire! Ihnen meine Meisnung zu fagen; wenn wir alle den nämlichen Wegnehmen, so werden wir das Devillesche Corps wegiggen, demselben aber wenig oder gar keinen Schaden thun; anstatt daß, wenn wir in drei Corps marschiren, wir es in Verlegenheit segen, und uns bessen Unordnung und Verwirrung zu Ruge machen werden.

Um Maybelberg und Füllstein zu tourniren, wenn sie vom Feinde besetzt sind, mussen wir bei Hohen sie vorbei, auf Carlsberg, Trenckau, Makdorf, Mausen und Noben gehn. Dieses ist für das Corps oder die Kolonne gut, welche sie tourniren soll; aber wir können sie nicht verzhindern, sich, ohne den mindesten Schaden von uns zu leiden, durch Olbersdorf und Jägern, dorf zurück zu ziehn; anstatt daß, wenn ein Corps rechts Neustadt vorbei, durch Langen; brück, das andere durch Neustadt, und das dritte durch Dittersdorf geht, sie sich den ersten beiden entgegensehen, und dem dritten Gelegen; heit und Zeit lassen werden, die in die oben; erwehnte Gegend hin zu marschiren.

Wir bedürfen feiner Pontons, um über bie Hokenplot zu kommen. Ich habe zwei Brücken, und wennt Ew. R. M. eben so viel mitbringen, so ists genug.

So, eben meldet man mir, daß die in Neus walde angekommenen Truppen die Langendorf fortgerückt sind, und ihren Marsch auf Ziegens hals nehmin.

2. M. Souque.

#### Schreiben bes Ronigs.

Reiffe, Abends um 7 Uhr.

Ihre Antwort auf meinen Brief habe ich noch nicht erhalten. Morgen breche ich mit allen meinen Leuten auf; und um halb sechs Uhr bin ich bei Ihnen, mein Lieber! Daß ja kein Regisment heraustrete, oder thue, als ob ich da wäre. Ich werde mein Lager so nehmen, daß der Feind davon nichts gewahr werden soll; und wir wols len alles, was wir den ersten Mai zu thun has ben, einrichten und verabreden.

Ich bin der Meinung, daß wir mit dem ganzen Corps auf Lessen marschiren, um den Feind zu tourniren, und ihn von der Flanke anzugreifen. Sie muffen den Weg ja auswendig wissen; also konnen wir darnach unfre Einrichtungen machen.

Leben Sie wohl, mein lieber Freund! 3ch umarme Sie von gangem Sergen.

Diesen Augenblick kommt Ihr Abjutant, und bringt mir Ihren Brief. Ich muß Sie schlechterdings selbst sprechen, mein Lieber! um alles genau mit Ihnen zu verabreden, was ger schehen foll, ehe wir uns in Bewegung fegen.

Wenn es gewiß ist, daß Deville mit seinem ganzen Corps bei Neustadt steht, so wurd' es verwegen seun, sich in so viele kleine Corps zu vertheilen, um ihn zu verjagen; in diesem Fall mussen wir regelmäßig dahin marschiren; ist aber das Neustädtsche Corps nur eine Avantigarde, so ist Ihr Vorschlag vortreslich.

friedrich.

Den zosten April des Morgens kam der Kd, nig mit seinem Corps zu Oppersdorf an. Die Disposition, das Devillesche Corps bei Neustadt anzugreisen, war bereits gemacht. Da indessen die Nachricht eingieng, daß der Feind seine Stellung verändert, und sich auf die Unhöhen bei Zuckmantel possirt hatte, wo es wes gen der unwegsamen Gegend unmöglich war, ihn mit dem ganzen Corps anzugreisen; so wurde beschlossen, den Angriff mit fünf Bataillons Grenadieren, sunfzehn Eskadrons Dragos nern und sämtlichen Husaren zu versuchen.

Mit diesem Detaschement marschirte der Rd; nig den isten Mai zwischen Alt; und Neuwalde über Ludwigsdorf gegen Zuckmantel, und griff die seindliche Arriergarde an, wobei sechs Offiziere und einhundert und lsechs und sechezig Eroaten zu Gefangenen gemacht, und eine ziemliche Anzahl niedergehauen, der General Deville aber mit seinem Corps die Hermstadt sich zurückzuziehn genöthigt wurde.

Den zten Mai trat ber König, mit seinen Truppen ben Ruckmarsch nach Landshut an.

Der General Fouque blieb bis den 24sten Mai mit seinem Corps bei deutsch Kamnitz sterhen, marschirte sodann in die Gegend von Frankenstein, und den 6ten Julii bezog er, nach dem Abmarsch des Königs, das Lager bei Landshut.

### Schreiben bes General Fouque.

Deutsch Ramnin, ben 6, Mai 1759.

Das Corps des General Deville steht noch ims mer bei Hermstadt,

Er hat den General Renard mit den Kroaten und Ulanen bis in die jenseits Neustadt belegene Geburge und Waldungen detaschirt, und mit dem Ueberreste seines Corps sich bei Johannis, thal und Hennersdorf postirt.

Gestern, früh machte mir der General Wers ner den Vorschlag, dieses Corps durch Arnoldss dorf und Johannisthal zu tourniren, und solchers gestalt eine Erpedition darauf zu versuchen. Ich fagte ihm, er sollte sich von der Stärke des ers wehnten Corps und von der Stellung der Vors posten genau unterrichten, und mir davon Raps port abstatten, alsbann wir zusammen das weis tere veranstalten wollten, mitlerweile ich einen Ingenieurossizier an der Marschrute, die wir dahin nehmen könnten, würde arbeiten lassen. Hente fruh schiefte ich diesen Offizier mit dem Plan und mit der Disposition zu ihm, in der Meinung, die Sadie in dieser Nacht ins Werk zu richten.

Allein alles dieses war vergeblich, indem der General Werner, ohne meine Befehle und Versanstaltungen abzuwarten, schon gestern Abends um 11 Uhr mit seinen Husaren und drei Batails lons Grenadiere aufgebrochen war.

Ich wurde nicht einen Augenblick angestanben haben ihn zu arretiren, und Ew. K. M. zu
bitten, ein Kriegesrecht über ihn zu veranlassen,
wenn uns dieser wackre Mann nicht unentbehrlich ware, zumal da kein Husarenoffizier hier
seinen Platz zu ersetzen im Stande, und sein Unternehmen ihm zum Theil gelungen ist, indem
er den Abjutanten des General Renard, Lieutenant Kochzisky, nebst fünf und zwanzig Ulanen, Raizen und Kroaten, die alle blessert sind,
zu Gesangenen gemacht, eine Menge niedergehauen, und vierzig Pferde ausgehoben hat.

Ew. R. M. Gutbefinden ftelle ich es übris gens anheim, ibm zu erkennen zu geben, was er

verdient hatte. Bon feinen Leuten find bret Sufaren geblieben, und funfe bis fechfe bleffirt.

Ich habe übrigens Ordre gestellt, daß er nicht mehr, weder über die Hufaren im Ganzen, noch über die Grenadiere eigenbeliebig disponiren soll.

Die Anzahl ber offerreichschen Deserteurs ber läuft sich auf hundert brei und zwanzig Mann,

2. M. Souque.

# Schreiben bes General Fonque.

Deutsch Kamnin, ben 16. Mai.

Ich kann gar nicht erfahren, in welchem Theil der Gehürge das Corps des General Jahnus, der bis jetzt nicht zum Vorschein gekommen ist, sich herumtreibt.

Das Devillesche Corps befindet sich noch in dem nämlichen Posten, und weder auf einer noch auf der andern Seite rührt sich etwas. Rurz der Rrieg wird seinen Gang gehen, so wie Ew. R. M. und das Geschick ihn bestimmen werden; und ich wünschte nur, Sire! daß Sie auch Ihre verdammte Rollt so gut in Ordnung halten könnten,

Ich bitte Sie inständigst, Sire! ein Beine glas Provencerdl auf geröstetes Brod, und bars auf ein Glas Wasser zu nehmen, und Sie wers ben in Zeit von einer Stunde hergestellt seyn.

Go eben verbreitet, fich die Nachricht, baß ber Pring Heinrich über Die Reichbarmee bei

Alfch und Delenis, in der Gegend von Sof, einen Sieg erfochten habe.

Ich wurde mich unendlich freuen, die Bestätigung zu vernehmen, um meinen Nachbarn bavon Nachricht geben zu konnen.

2. M. Souque,

Die Antworten des Königs auf die porhere gehenden beiden Briefe fehlen,

### Schreiben bes General Fouque.

Frankenftein, ben I. Junii.

The jesiges Verhalten, Sire! ift von der Er, dfnung der vorigen! Feldzüge, wo Sie den Oesterreichern beständig zuvor gekommen sind, so ganz verschieden, daß es nothwendig den Gesneral Daun in Verlegenheit setzen muß.

Daher kommts, daß er alle seine Corps und selbst seine Urmee bis an die Grenzen vorracken laßt, um Ihnen ben Eingang streitig zu machen.

Ihre Unthätigkeit verrückt ohnstreitig seinen Plan, und es hat das Ansehen, daß er entwester durch allerhand Wendungen Sie zu nöthigen suchen wird, Truppen zu detaschiren, oder daß er die Annäherung der Russen abwarten will, Hier giebts nichts Neues,

Der General Treschow meldet mir, daß Der ville wieder in dem nämlichen Posten steht, woraus Ew. K. M. ihn vertrieben haben, in: dem er sein Hauptquartier in Zuckmantel hat, und seine Patroullen bis gegen Neisse schickt.

2. M. Souque.

### Schreiben des Ronigs.

Den 3. Junit.

Meinen Nachrichten zufolge, lieber Freund! und so viel ich von den Absichten meiner Feinde zusammenreimen kann, scheint es, daß fle nun Ernst machen wollen.

Die von d'O heute erhaltenen Itachrichten, welche er Ihnen vermuthlich auch mitgetheilt haben wird, bestätigen solches ebenfalls; dahero ich Seidligen, Platen und Sydow an mich ziehe; und wenn es, wie es das Unsehn hat, geschehen sollte, daß Daun mir einen Besuch machte, Laudon und Beck aber über Friedland eindringen wollten, so überlasse ich diese Ihnen.

Sie muffen in diesem Fall Raminen an sich ziehen; und wenn Sie Sich mit Bulow verseinigt haben, Ihre Gegner von der Flanke, im Rucken und auf alle Urt dergestalt anzugreisen suchen, daß Sie sie nach Bohmen zurückwerfen.

Ift dies gefdehen, so murben Deville, Sarfch und Jahnus Ihnen nicht die Stirne bies

ten, sondern ohne Schwerdtschlag in die Ges burge guruckeilen.

3ch vermuthe, daß dies fo kommen wird.

Die Ruffen find in Bewegung, und es ift nicht mehr Zeit zu zaudern. Daun muß die Maschine in Schwung bringen. Um sich Schlessens zu bemächtigen, muß er etwas wagen; alle Anzeigen sind da.

Deville muß vier Regimenter nach Bohmen betaschiren; ein sicheres Zeichen, daß man von biefer Seite ben Sauptroup auszuführen ger benft. Meinethalben! ich habe nichts dagegen.

Sobald Rachrichten einlaufen, werbe ich fie Ihnen mittheilen, und Ihnen zu gleicher Zeit Dasjenige, was meinem Sutbunken nach in dies fem Fall zu thun senn mögte, eröfnen.

Das Detaschement von Marklissa, welches nur sechshundert Mann stark war, ist nach Bohmen zuruck gekehrt.

Mein Bruder Seinrich ift heute in Zwickau. Schenckendorf hat mit drei Bataillons seche Bastaillons Desterreicher, vierhundert Croaten und neunhundert Husaren geschlagen. Rleift hat

ein Corps, welches ber Arriergarde meines Bruders nachsette, bei Sof angegriffen, und zweihundert Mann zu Gefangenen gemacht.

Dieses Geschmeiß ist nicht unüberwindlich, wenn sie nur keine Batterien von hundert Ras nonen vor sich haben, und die, so auf sie loss gehen, keine Rujons sind.

Leben Sie wohl, mein Lieber! Ich um: arme Sie.

Friedrich.

#### Schreiben bes General Fouque.

Frankenftein, ben 3. Junii.

Der General Deville hat mit einem Corps, welches, ausser den Croaten, Manen und Hussaren, aus sunfzehn Bataillons und den vier sachsischen Dragonerregimentern besteht, ein Lasger bei Kalkau ohnweit Wendenau bezogen; er schickt seine Patroussen bis Patschkau und Ottsmächau; und man sagt, er sei im Begriff, sein Lager hinter Patschkau zu nehmen. Der Masgistrat in Patschkau hat Befehl erhalten, eine ansehnliche Quantität Fleisch und Brod an das Devillesche Corps zu liesern.

Daß einige Regimenter vom besagten Corps über Altstadt nach Bohmen marschirt find, wird durch verschiedene Nachrichten bestätigt.

Dieser Tage habe ich die Stellung des Genes. rals Ramin bei Warta besehen, und solche sehr gut befunden.

2. M. Souque.

Schreiben

### Schreiben des Ronigs.

Reichhennersborf, ben 4. Junii.

Mein lieber General! Ich habe Ihren Bericht vom 3ten dieses Monats erhalten. Sie sind so stark als der General Deville, nachdem er das Detaschement hat abschicken mussen; an Kavallerie sind Sie ihm sogar überlegen, und also immer im Stande, ihm die Spike zu bieten, im Fall er etwas unternehmen sollte.

Wenn das also geschehen ift, wird er seine Patroullen nicht so weit ausschicken.

Aus allem, was ich erfahren kann, läßt sich abnehmen, daß die Komödie hier bald ansgehen wird. Daun nimmt sich vor, meinen Posten zu forciren. So set es denn! er wird sehn, wen er vor sich hat. Ich habe alles an mich gezogen, was ich an Truppen habe zusams menbringen können, und besinde mich in einer so guten Stellung, als es meine Umstände ers Erster Theil.

lauben. Ich werde Ihnen von bem, was Sie angeht, zu rechter Zeit Nachricht geben.

Vor jest muß man sich noch ganz ruhig vers halten, denn die Hauptsache beruhet darauf, zuverläßig zu wissen, wozu der Feind sich ents schließen wird.

3ch bin ze.

Briedrich.

#### Schreiben bes General Fouque.

Frankenftein, ben 4. Junii.

Das Detaschement, welches ber General Des ville weggeschickt hat, besteht aus den sieben Res gimentern, Molck, Wallis, Alt. Colleredo, Collowrath, Deutschmeister, Anger und Duts lach, mit Inbegriff der zu jedem Regimente ges hörigen zwei Grenadierkompagnien, wie Ew. K. M. solches aus dem Bericht des Oberstlieutes nant d'O werden ersehen haben, und welches auch vom General Tresckow bestätigt wird, der noch die zwei Dragonerregimenter von Sachsens Gotha und Modena hinzusett.

Der General Deville fteht mit dem Nebers refte feines Corps noch im Lager bei Ralcfau.

Ew. R. M. Ordres habe ich erhalten, und erwarte nut diejenige, alles ins Werf zu richten.

Befehlen Sie, Sire! ob auf den Fall, wenn ich von hier aufbrechen, und den General Rasmin an mich ziehen sollte, das Freibataillon le Moble zurückbleiben kann, um die Brücke bet Warta zu becken?

L. M. Souque.

## Schreiben des Ronigs.

Reichhennersdorf, ben 5. Jun.

Thren Bericht vom 4ten dieses Monats hab' ich erhalten. Sie können das Freibataillon le No. ble in Warta lassen, aber es muß während der Abwesenheit der andern gut aufpassen. Im Fall es zu sehr gedrängt wird, daß ihm nämlich der Feind allzu nahe käme, kann es sich immer in Glaß hereinwersen.

Was Ihre Bataillons betrift, so lassen Sie davon etwas unvermerkt vor Reichenbach sich hinziehen, wenn es auch nur eine Brigade Infanterie wäre, um sogleich ein Corps in Bereitschaft zu haben, welches sich mit Bulow vereinigen könnte.

Sie konnten auch einiges Geschütz dahin schicken, das ware immer einiger Vortheil voraus.

Ich glaube, daß der Feind seine Operatio: nen in drei oder vier Tagen anfangen wird.

Das Freibataillon von Lüderit konnen Sie grade zu Bulow stoßen lassen, er kann es in den Geburgen gut brauchen. Dem General Tres, dow habe ich Befehl ertheilt, Ihnen bas Gres nadierbataillon von Rath zuzuschicken.

Morgen muffen wenigstens vier Bataillons, die Husaren von Gersdorf, und das Bataillon von Luderitz zu Bulow in seinen Posten bei Beersdorf stoßen, und dann mussen Sie noch einige Truppen gegen Reichenbach defiliren lassen, etwa funf Bataillons und das Regiment von Bayreuth, damit alles in Bereitschaft sel, sich sogleich mit Bulow-zu vereinigen.

Suchen Sie mit der außersten Vorsicht dem Feinde Ihren Marsch zu verbergen. Der Ersfolg wird ohngefahr dieser seyn:

Sobald sich Daun in Bewegung sest, wird ein großes Corps gegen mich anrücken, und bas nehme ich auf mich. Eine andere Kolonne wird durch Friedland kommen, um in diese Gegend einzudringen, und Beck wird auf Tannhausen marschiren, um das dortige Corps zu beschäftigen. Ein Corps wird in Ihrer Gegend erscheinen, um Sie dort einzuschließen. Deville wird über die Neisse gehen, Sie von dieser Seite aufzuhalten. Aber lassen Sie Sich das alles nicht ansechten; vereinigen Sie Sich mit Bulow, und marschiren Sie gerade auf die seindlichen

Kolonnen los, es sei bei Tannhausen, bei Gotztesberg, oder bei Waldenburg. Die Charte von diesen Gegenden wird heute Abend sertig, und ich werde sie Ihnen sogleich überschicken. Ziehen Sie den Major Hauchwiß nur auch an sich. Namin könnte sich bei Silberberg positiren, um näher an Tressaut zu seyn. Mit einem Wort, man muß sich hier nichts täuschen lassen, sondern sich an den Hauptentwurf des Feindes halten, und diesen zu vereiteln suchen; dann wird sich Deville mit allen seinen Leuten von selbst davon machen.

Mein armer alter Freund, ber Feldmars ichall Kalckftein, ift nun auch gestorben.

Briedrich.

#### Schreiben des Ronigs.

Reichhennesborf, ben 5. Jun.

Ich überschicke Ihnen durch gegenwärtigen Bosten den bewußten Plan, den ich Ihnen in meis nem Briefe von heutemorgen versprach, und Sie werden wohl thun, wenn Sie mir desselben Empfang anzeigen. Uebrigens bitte ich Gott, daß er Sie in seine hellige Obhut nehme.

friedrich.

Mit diesem Plan und Ihrer Klugheit wer, ben Sie gute Geschäfte machen, wenn ber Fall eintreten sollte.

Von welcher Seite Sie auch die V... tour, niren, das ist einerlei. Der Mann mit der pabstlichen Müße rührt weder Hand noch Fuß.

Devillens Detaschement ift zu keinem ber uns entgegenstehenden Corps gestoßen, ich kann also von bessen Bestimmung nichts sagen.

Die Ruffen können nur erst ben 12ten früh: stens in der Gegend von Glogan seyn, so daß es wohl kommen könnte, daß sich dies alles noch länger verzögerte, als wir es dachten; allein das that nichts; wir geben unsern Gang, und ger ben den ersten, die uns in den Weg kommen, derbe Hiebe.

Gott befohlen, mein Lieber! Ich umarme Sie.

Griedrich.

## Schreiben bes General Jouque,

Frankenftein; beh' 6. Jun.

Ew. R. M. gestrige Ordres nehst der Charte find mir richtig eingehandigt worden; benen gue folge find in vergangner Nacht das Freibatails lon von Luderit, nebft feche Cefadrons Sufaren von Gersdorf, und heute mit Anbruch des Tages der Generalmajor von Ochenckendorf mit zwei Bataillons von Marggraf Heinrich, und zwei Bataillons von Damin, nebft der Salfte des schweren Geschüßes, namlich funf schweren zwolfpfundigen Kanonen und vier Saubigen, jum Corps bes Generalmajor von Bulow abs Aufferdem find heute funf Batail: lons, als; ein Batgillon Freiwillige von Pritte wis, ein Grenadierbataillon von Carlowis, ein Grenadierhataillon von Buddenbrock, und zwet Bataillons von Queis, imgleichen das Regiment Dragoner von Bapreuth, nach Peters: walde abgegangen, wo sie dem Posten des Ge neral Bulow jur Hand find.

Der General Ramin ruckt houte mit den beis ben Regimentern Ralcftein und Manteuffel

nach Silberberg und in die bortige Gegend. Das Freibatailson le Noble ift zu Deckung der Passage bei Warta stehen geblieben.

Mit den vier übrigen Bataillons, nämlich den Grenadierbataillons Naumeister und Unruh, und zwei Bataillons von Fouque, imgleichen mit den drei Kavallerieregimentern und Husaren von Werner werde allhier Ew. K. M. fernere Befehle abwatten.

Die Bataillons Naumeister und Unruh nebst den Husaren von Werner, haben Gollenau, Stolze, Kunzendorf und Kamenz besett; ich habe diese Dorfer nicht begarniren wollen, um bem General Deville den Marich zu verbergen.

2. M. Souque.

15,000

# Schreiben bes General Fouque.

Frankenstein, den 6. Jun.

Da ich mit dem General Bulow bishero einen beständigen. Briefwechsel unterhalten habe, so habe demselben nachstehende Fragen, vorgelegt:

- 1) Wie viel Truppen er noch nothig habe, feinen Posten zu behaupten?
- 2) Wenn der Feind seinen Pag liegen ließe, und durch die Landstraße über Alten Reubendorf und Hohen Giersdorf marschirte, ob er denselben in der Flanke angreisen könne?

Auf den ersten Punkt hat mir erwehnter General geantwortet: wie er zu Behauptung seines Postens nicht mehr als vier Bataillons, zwei Eskadrons Dragoner und zweihundert Susaren verlange, und ihm ein mehreres unnus sei, indem er es nicht placiren könne.

Auf ben zweiten Punkt antwortet berselbe: daß in dem Fall, wenn er zu gleicher Zeit von vorne, von Tannhausen oder Charlottenbrunnt her bedrohet, oder angegriffen wurde, er auf der Seite gegen Reußendorf und Dittmahnsdorf nichts detaschiren konne.

Es sei anch ausserdem von dieser Seite nicht viel zu thun, indem verschiedene Defilces durch das Dorf zu passiren waren, und der Feind sehr leicht die Passage verhindern könnte, wenn zer die jenseits dem Dorfe vorhandenen dominivenden Anhohen besetzte.

Diefes alles wird vom Ingenieuroffizier beftatigt, den ich hingeschickt habe, die Gegend bort in Augenschein zu nehmen.

Da ich demnach mit dem Corps bei dem Gesneral Bulow nicht agiren kann, so werde mit denen übrigen dreizehen Bataillons, mit Indesgriff der vier von Ramin und dem Grenadier, bataillon von Rath mich auf die Anhöhen von Hohen. Giersdorf postiren, wo ich zu meinen Bewegungen freies Feld habe, und von der Kasvallerie Gebrauch machen kann. Damit wenn der Feind durch vorerwehnte Landstraße über Neus Reußendorf eindringen wollte, ich denselben von vorne empfangen, und der General Pulow ihn so viel möglich von der Seite bennruhigen kann, bis Ew. R. M. gleichfalls herankommen.

Ich erwarte hierüber Em. K. M. Genehmis

4. M. Souque.

# Schreiben des Konigs.

Reichhennereborf, ben 6. Jun.

Ich habe Ihre beiben Rapports vom Gen dieses Monats erhalten, und billige im Ganzen Ihre genommene Magregelu.

Will der Feind seinesKräfte daran setzen, so mussen Sie alle Ihre Truppen zusammen zies ben, sowohl die dreizehn Bataillons, die Sie noch haben, als auch das, was Bulow hatz denn wenn sie zusammen sind, so sind Sie sicher im Stande, eine der seindlichen Kolonnen anzugreisen und zu zwacken; haben Sie aber nicht alles beisammen, so können Sie nichts machen, und alle Ihre Unternehmungen werden ohne Nachdruck seyn.

Die Ruffen konnen nur erftlich den 12, 13, ober 14, diefes Monats in Schlesten fenn.

Daun will zu gleicher Zeit agiren; bis jest hat er noch nicht die mindeste Bewegung ges macht, es ist sogar noch keine Patroulle über die Grenze gekommen.

Gestern stand sein rechter Flugel noch bei Jaromirz, und der linke bei Schurt.

Ich erwarte die Nachricht von seiner ersten Bewegung, um daraus seine eigentliche Abesicht zu beurtheilen, und Ihnen ausdrücklich sagen zu können, was für Bewegungen Sie zu machen haben; so lange er sich noch ruhig hält, kannich Ihnen keine bestimmte Vorschrift geben. Aber es kömmt ja nur auf eine kleine Geduld an, und Sie werden wohl thun, wenn Ste das Gerücht ausstreuen, daß ich mit einem Corps Infanterie zu Ihnen stoßen wurde, um bei Kasmenz oder Patschfau, oder wo Sie wollen, über die Neisse zu gehen, und den Deville in seis nem Lager bei Kamniß anzugreisen.

Bald darauf können Sie wieder die Nachricht verbreiten, daß Ste Sich in der Gegend
von Glaß postiren wurden: damit diese Leute
von allen Seiten beunruhigt werden.

Sie können auch Ihre Aufmerksamkeit nach Silberberg hinziehn, als ob man willens ware, auf Neurode zu marschiren. Auch kann hier, nachst das Gerücht verbreitet werden, daß Sie gegen Breslau marschiren muffen, sich den Streifereien der Russen zu widerseten; welches alles dazu dienen wurde, sie zu beschäftigen, und in ihren Vermuthungen irre zu machen.

Der Hauptstreich ist vor der Thur. Noch fünf oder sechs Tage Zeit, so wird sich die Abs sicht des Feindes entwickeln.

Sobald es aber mas zu thun geben wird, fo betafdiren Gie um Gottes willen nichts, font bern agiren mit vereinter Macht; ich verftebe darunter ein und zwanzig Bataillons Infante: rie, das Freibatgillon von Luderis, funf und amangia Eskadrons Ruraffiere, und fechszehn Estadrons Sufaren. Gie wiffen ja obngefabr meine Gedanken. Es ift ohnmoglich, Ihnen alles, wie es kommen fann, poraus zu fagen; aber fobald ber Feind nur eine Bewegung wird gemacht haben, die mir ein naberes Licht über feine Absichten geben wird : fo werd' ich auch im Stande fenn, Ihnen bestimmtere Ordres gu geben. Wenn die hauptarmee fich mir entge: genftellt, fo merben Sie allemal im Stande fenn, Sich einem Detaschement zu widerseigen; Ihr Corps muß nur immer auf neun Tage mit Brod versehen senn; im Fall der Doth muß bie Ravallerie fouragiren. Macht aber ber Keind von diefer Seite bier nur eine Dasfe, und ich werbe gewahr, daß er fich mit feiner größten Macht in der Wegend von Friedland postirt, fo werd' ich mich auch dahin ziehn, nicht ihm die Passage streitig zu machen, sondern ihn von Boh, men abzuschneiden. Dadurch, wird er genöthigt werden, mich in einem für ihn nachtheiligen Possen aufgreisen, voor das freie Feld zu gewinnen, um nur, so geschwind er kann, das Devillesche Corps zu erreichen, und Brod zu bekommen.

Im ersten Fall werden Sie, wenn Sie ihm immer in einer gewissen Entfernung zur Seite folgen, im Stande seyn, ihm in die Flanken oder in den Rücken zu fallen, indeß wir mit ihm ind Handgemenge kommen werden; und im andern Fall mussen Sie ihn harzelliren, danitt wir am Ausgangspaß des Gebürges von der Reichenbergsschen Seite auf eine vortheilhafte Art mit der Arriergarde aubinden können.

Sie können auch den Weg von Silberberg nach Neurode verderben, Dornen und Sefträuch hineinwerfen, und ihn fürs Fuhrwerk unbrauchs bar machen lassen, damit, wenn eine Kolonne von der Seite da durchbrechen wollte es unmögslich sei, das Seschüß durchzubringen, ohne welsches sie bekanntermaßen nicht marschiren.

Uebrigens bitte ich Gott, bag er Sie in feine beilige Obhut nehme.

So eben erhalte ich einen Brief von Bulow, worin er mir meldet, daß das Becksche Corps marschsertig ist. Ein Husar, der so eben von Polit kommt, sagt aus, daß vorgestern in der Gegend von Polit Panduren, Husaren und etwas deutsche Infanterie angekommen wären. Ferner haben gestern früh einige hsterreichsche Offiziere in der Gegend von Polit mit Bauern gesprochen, und ihnen viel Geld angeboten, um sie auf einen Berg zu führen, von welchem sie in der Nacht unser Lager sehen wollen. Ein anderer Deserteur sagt aus, daß die Armee heute hat ausbrechen sollen.

Bis jett habe ich aber keine Nachricht von ihrem Abmarsch, sonst wurde ichs Ihnen melden. Sobald ich etwas näheres erfahre, sollen Sie es wissen, denn wir sind der Entwickelung nahe, und es ist noch um zweimal vier und zwanzig Stunden zu thun; mitlerweile mussen wir wachs sam, und bereit senn, die nöthigen Bewegungen so schnell als möglich machen zu können.

Briedrich.

#### Schreiben bes Ronigs:

Reichhenneredorf, ben 9. Jun.

Sie werden es wohl schon wissen, mein Lieber! daß die Devillesche vierzehn Bataillons von Senftenberg nach Jaromirz aufgebrochen sind; Sie werden ferner auch wissen, daß fünf Dastaillons Panduren vom Beckschen Corps zur Hauptarmee abgegangen sind; alles dieses, mein Freund! giebt uns Licht, über den Entwurf, den der Mann mit der pabstlichen Müße vor hat; ich sehe, daß er seine ganze Macht gegen Trautenau zusammen zieht, und daß er folg ich mich hier in meiner Schanze angreisen wird. Auf diesen Fall, wenn er eintreten sollte, geht meine Meinung dahin:

Vors erste missen Sie Ihre Einrichtungen so machen, daß Sie Sich beim ersten Signal mit Bulow vereinigen können.

Ich bente alfo, daß, wenn fich ber Feind mit feiner ganzen Macht hierher ziehen follte, Sie mit Ihrem ganzen Corps von Friedland nach Grifau marschiren, und meinen linten Flügel becken, und

nachher, wenn der Feind tuchtig geschlagen senn wird, die übrigen Leute, die uns laftig find, aus Schlesien vertreiben.

Das erste Signal wird seyn: nach Tanns hausen marschirt; das zweite: sogleich die das selbst befindliche neun Bataillons nach Griffan betaschirt, und Ihnen, sobald siche thun läßt, gefolgt.

Sollte es sich aber bennoch zutragen, daß der Feind über Friedland einzudringen suchte, so bleibte bei meiner Meinung, die ich Ihnen schon in meinem vorhergehenden Briefe mitgetheilt habe.

Aus Vorsorge schicke ich Ihnen die Marsch, route auf zwei Kolonnen, beren Sie Sich im Nothfall bedienen konnen.

Geset, daß Daun mit seiner ganzen Macht hierher kame, und Sie zu mir stoßen; so können Sie in diesem Fall Ihr Lager auf der Unhöhe von St. Unna hinter Griffau nehmen, die Abtei vor sich, die Fronte gegen Schönberg, mit dem linken Flügel an das Dorf Neune, und den rech, ten Flügel an Zieder.

Hierauf, mein Freund! muffen Sie sich ger faßt halten; können Sie noch einige Truppen unvermerkt seitwarts Neichenbach hinschicken, um Sich dadurch Ihre übrige Bewegungen zu erleichtern, so ists desto besser.

Ich werde Ihnen durch den Courier schreit ben, und Ihnen alle Bewegungen des Feindes melden, so viel ich davon erfahren kann; und so wie der Feind dergleichen macht, die mir ein nat heres Licht über seine Absichten geben, so sollen Sie die Ihrige darnach einrichten.

Leben Sie wohl, mein lieber Freund! ich umarme Sie aufs zartlichfte.

Briedrich.

#### Schreiben des General Fouque.

Frankenstein, den 9. Jun. Ew. R. M. Ordres nebst der Marschroute auf zwei Kolonnen von Tannhausen nach Landshut hab' ich erhalten.

Geset, Sire! daß der Felnd mit seiner ganzen Macht von Ihrer Seite vordringen, und ich zwischen Grifau und St. Anna mich hinziehen sollte, um Ihren linken Flügel zu decken, so würde ich einen sehr großen Umweg machen, wenn ich gegen Landshut marschirte, und bei der Meinung, daß ich von Schwarzwalde den Weg links gegen das Schloß von Conrads, walde, und von dort queer durch den Wald neh, men könnte, um auf jenen Posten zu kommen.

Ew. K. M. bitte ich unterthänigst, diese Wege besichtigen zu lassen, um zu wissen, ob ich darauf in zwei Kolonnen und mit Geschüß fortkommen kan, welches meinen Marsch sehr verkurzen würde.

Sonst ist hier nichts veränderliches, ausser daß mir der General Werner meldet, wie der General Deville heute etwas von seinem Corps aus dem Lager bei Weidenau bis Sorgsdorf, bei Johannisberg, habe vorrücken lassen.

L. M. Souque.

### Schreiben des Konigs.

Den 10. Jun.

Ich schicke Ihnen, mein Lieber! die abgeänderte Marschronte für die Kolonnen, die dadurch mögelich gemacht wird, weil ich den Weg bei Feldshammer ausbessern lasse, welcher heute Abendfertig seyn wird.

Man hat uns vorgestern refognoscirt, aber man hat weiter nichts sehen konnen, als die Spige des Berges mit einigen Zeltern, worüber die herren sehr verlegen waren.

Laudon ift nach Schurt berusen worden, wo er gestern gewesen ift, und wo man eine Berathe schlagung gehalten hat,

Noch bis jest steht die Hauptarmee unber weglich; der Mann mit der geweihten Müşe wird doch, mag er gern oder ungern, etwas thun mussen; ich warte ruhig ab, was er zu ber ginnen für gut finden wird, um meine Maaßregeln barnach nehmen zu können. Ich bediene

mich aller möglichen Mittel und Kriegeliften, mir Nachrichten zu verschaffen; und wenn ich bann alles zusammennehme, so errathe ich hier und ba nur etwas davon.

Unfre Ungewißheit wird nicht lange mehr dauern; und sobald die Armeen anfangen zu agiren, muß es Ernst werden, welches die Sachen bald aufklären wird.

Leben Sie wohl, mein Lieber! ich umar: me Sie.

friedrich.

#### Schreiben bes General Fouque.

Frankenftein, ben 10. Jun.

Bur Erleichterung des vielleicht vorzunchment den Marsches habe ich heute das Grenadiers bataillon von Rath nach Silberberg, den Geseneral Ramin mit den vier Bataillons von Kalckstein und von Mantensfel nach Weigelss dorf, und die drei Kürasserregimenter von Seidliß, Bredow und Vasold nach Mittels und Nieder: Peile vorrücken lassen.

Der General Meier steht mit vier Bastaillons und bem Dragonerregiment von Banstreuth in Peterswalde.

Solchergestalt bleibt hier weiter nichts zur ruck, als zwei Grenadierbataillons, das Regirment Fouque, und die Husaren von Werner, so noch den weitesten Warsch zu machen haben.

Sobald auch diese die hiefige Gegend vers laffen, wird ber General Deville ohne Zweit

fel über die Reiffe geben, und naber vor:

Er ist gestern mit seinem Corps aus dem Lager bei Weidenau aufgebrochen, und hat ein neues Lager bei Sorgsdorf, ohnweit Joshannisberg, genommen. Sein Hauptquartier ist zu Wildschüß.

2. M. Souque.

# Schreiben bes General Jouque.

Frankenftein, ben zr. Jun.

Die Desterreicher find gewohnt, ihre Bundess genoffen preiß zu geben, und sie schlagen zu lassen.

Prinz Carl beobachtete diese Maxime bei Strigau mit den Sachsen; Grun war ein Zusichauer bei Resselsdorf; es war ihnen gleichgulstig, selbige ihrer Diskretion bei Pirna überlassen zu sehen; und Sie werden sehn, Sire! daß Daun eben denselben Grundsatz befolgen wird; er wird die Russen lassen herankommen, wird einige Vorspiegelungen machen, und sie schlagen lassen.

Deville hat sein Corps von Sorgsdorf bis Weisbach und Gostis, jenseit Parabfau, vorsrücken lassen, die Gebürge jederzeit im Rücken habend; ich habe daher die Brücken bei Patschefau und Ottmachau abwerfen lassen.

L. Mr. Jouque.

## Schreiben des Konigs,

Den 12. Jun:

Ich weiß es zwar nicht, was alle unsere Gege ner thun werden; allein ich fange an zu glaus ben, daß wir noch drei Wochen in der Stellung senn werden, in der wir jest sind.

Dann hat seine Grenadiere noch nicht zur sammengezogen. Lasci hat uns noch nicht res kognoscirt.

Man macht kleine Marsche nach Schurk mit den Eigenthumern der Landereien, um die Saakselder zu souragiren. Fermor ist bis Koenik vorgerückt; ein großer Theil seiner Armee, der auf den Marsch nach Tempelburg begriffen war, hat sich nach Posen gewandt; ich glaube, daß die Armee den 16ten daselbst eintreffen wird.

Wir wollen doch febn, was unfre geweihte Rreatur sodann vornehmen wird.

Ich meiner seits bin wegen der Lausnis ber sorgt; und ich wollte fast wetten, der Mann wird sich nach Friedberg und Greifenberg wenden.

Wir wollen es ruhig abwarten; und wenn Sie zwischen hier und der Zeit noch mehr Truppen brauchen, so können Sie sie nach Franken: stein an sich ziehn ,wenn nur der Tannhausensche Posten bleibt.

Leben Sie wohl, mein lieber Freund! ich umarme Sie.

friedrich.

# Schreiben des General Fouque.

Frankenftein, ben 13. Jun.

Diermit habe ich nur drei von Ihren Jägern zurückschicken, und Ew. R. M. zu melden die Ehre haben wollen, daß noch alles beim ale ten ist.

2. M. Souque,

### Schreiben des Ronigs.

Reichhennersborf, ben 14. Jun.

Ich habe Ihren Brief vom 13ten diefes Monats erhalten.

Die so eben eingehende Nachrichten, für ber ren Zuverläßigkeit ich aber nicht Burge bin, ber sagen, daß Daun Befehle hat, es koste was es wolle, in Schlesien einzudringen, und daß er dem zufolge funfzehntausend Mann Infanterie detaschirt hat, die sich bei Trautenau mit Laur don vereinigen sollen. Ich glaube noch keine Silbe davon, weil es mir nicht wahrscheinlich dunkt; und wenn die Leute von dieser Seite ets was versuchen sollten, so seyn Sie versichert, daß sie übel ankommen werden.

Ein Deferteur, der seit vier Tagen von dort weggelaufen ist, sagt aus, daß bei der Haupts armee alle Grenadiere noch bei ihren Regimenstern stehen; daraus läßt sich weder eine Untersnehmung noch ein nahe bevorstehender Aufbruch abnehmen.

Bollte Daun etwas gegen biefen Poften bier unternehmen, fo murde er sicherlich alle feine

Grenadiere voranstellen, und er wurde beren noch immer nicht genug haben.

Heberdem hat uns Lasci noch nicht rekogno: seirt, und so lange ich den Namen bieses Man: nes nicht auf unsern Grenzen hore, kann ich mich auch nicht überreden, daß es dem Feinde ein Ernst sei, hierher zu kommen.

Sie können sich darauf verlassen, daß Sie von den hiesigen Vorgängen umständlich unterrichtet werden sollen.

Ziehen Sie nur immer Ihre dreizehn Bastaillons und die Kavallerie bei Frankenstein zussammen, um im Fall der Noth bald nach Wartakommen zu können. Bulow kann mit seinen acht Bataillons und seinen sechs Husareneskadrons zwisschen uns stehen bleiben, damit ich ihn nothigen Falls Ihnen zuschicken, oder an mich ziehen kann, wenn ich voraus sehen sollte, daß der Feind von dieser Seite hier sein Heil versuchen will.

Ich werde Ihnen von allem Nachricht ges ben, so wie ich nur die nähere Entwickelung der feindlichen Absichten bemerken werde.

D'O thut bei ber gegenwartigen Gelegens heit gute Dienste, und ich finde, daß unter als len Nachrichten, die ich einzuziehen bemuht bin, und wobei ich kein Geld spare, die seinigen ims mer die besten find.

Es ist ausgemacht, daß die Desterreicher die Absicht haben, in die Grafschaft Glat durch die da hineinsührende drei Zugänge einzudringen, und ich glaube beinahe, daß das Devillesche Corps dazu bestimmt ist, den Posten bei Warta zu beseinen. Wenn Sie dort Ihre Kürassere nicht gebrauchen können, so melden Sie mir es nur, ich bin fast willens, sie dem Dohna zu schicken, der sie jest gegen die Russen besser brauchen kann.

Bei dieser Gelegenheit muß ich Ihnen auch sagen, daß Dohna in Landsberg ist, und daß die Russen, wie es scheint, sich in zwei Corpsvertheilen wollen, wovon das stärkste bei Posen, und das schwächste in der Gegend von Tempelsburg sich zusammenziehen soll.

Dohna hat nur fünf und dreißig Eskadrons Kavallerie und zwei und zwanzig Eskadrons Husaren. Haben wir welche, die entweder Ih: nen oder mir hier unnüß sind, so ist es billig, sie ihm zu schicken. Ich erwarte hierauf Ihre Antwort.

friedrich.

### Schreiben des Ronigs.

2 3.4 3.0

Den 14. Jun.

Wenn ich allen den Nachrichten trauen foll, die ich erhalte, so muß ich glauben, daß unfre Feinde die Absicht haben, Glaß zu belagern.

Ziehen Sie dahero alle Ihre Truppen in der Gegend von Frankenstein zusammen, mein Freund! damit Sie bei der Hand find, den Possten bei Warta einzunehmen.

Ich schreibe heute an Trestow, daß er Ihe nen das Bataillon v. Blanckensee wiederschicken foll, das Sie sonst immer bei Sich hatten.

Billow wird so lange in seinem Posten blets ben, bis die Bewegungen der feindlichen Haupts armee bestimmt senn werden.

Das find die Folgen des Defenfivfrieges; man muß an hunderttausend Dinge denken, und seine Maaßregeln auf alle Falle richten, die sich ereignen konnen.

Ramin tann nach Warta gurudfehren, wenn Sie es fur gut finben.

Leben Sie wohl, lieber Freund! ich ums arme Sie.

Briedrich.

Erfter Theil.

Frankenstein, ben 15. Jun. 1759.

Die breizehn Bataillons und drei Regimenter Ravallerie werden, Em. R. M. Befehl gemäß, heute wieder hier in der Nähe seyn.

Der General Ramin mit seinen vier Bataile fone in ben Posten von Warta.

Der General Meyer mit seinen Dragonern und den vier Bataillons in Frankenberg und Baumgarten.

Der General Bredow mit ben brei Regti mentern Ravallerie in Olbersborf und Peterwis.

Der General Schenckendorf mit seinen fünf Bataillons und den Husaren von Gersdorf bleibt beim General Bulow.

Es ist mir sehr angenehm, Sire! daß Sie von dem Diensteifer und der Treue des d'O Sich überzeugt fühlen.

Dergleichen Leute sind desto schähbarer, je seltner sie sind. Er wird, hoffe ich, dem Beis spiel des Phocions folgen, wenn er einmal des Giftbechers benothigt seyn-sollte \*).

\*) Bas ber General Fouque hier mit bem Beifpiel des Phocions fagen wollte, ift fchmer in Ich kann Ihnen nicht sagen, Sire! ob ich in der Kolge ber Karassere bendthigt senn werbe, indem ich nicht weiß, ob das Schicksal mich zu einer Uktion in den Gebürgen oder in der Platnestühren wird. Ich stelle dieses Ihrer Vorsicht ans heim, Sire! Wenn Sic es besehlen, so werde ich davon ein Regiment detaschiren, und Sie haben nur die Route zu bestimmen, die es nehmen soll.

2. M. Souque.

entwickeln. Bekanntermaßen wurde Phocion, ein Befehlshaber ber Athenienfer, jum Cobe verurtheilt. Seine mit ihm jugleich verurtheil: ten Freunde nahmen ben Giftbecher querft, und ließen fur den Phocion wenig übrig. Der Rer: fermeifter wollte nichts mehr gubereiten , menn man ihm nicht die Roften bafur mit gwolf Drachmen bejahlte. Phocion bat einen feiner anmefenden Freunde, bem Menfchen bas Gelb ju geben, und beflagte fich barüber, bag man in Athen nicht einmal umfonft fferben konnte. Bahricheinlich fah der General Fouque damals fcon die gefährliche Lage bes b'D ein; benn er murde megen ber im Jahr 1760 erfolgten Hebergabe von Glat jum Cobe verurtheilt, auf bem Richtplat aber begnadigt, und aus bem Lande verwiesen.

# Schreiben bes Konigs.

Ich wurde sehr verlegen sepn, mein lieber Freund! wenn ich Ihnen voraus sagen sollte, was geschehen wird. So lange der Feind uns thätig bleibt, ists unmöglich, seine Absichten zu errathen.

So viel sehe ich wohl, daß die Einnahme von Glat der Gegenstand derselben ift.

Ich bemühe mich, die Mittel zu ergründen, deren er sich bedienen könnte, seinen Zweck zu erreichen; aber es giebt deren so viele, und ich könnte also sehr leicht in meinen Vermuthungen itren. In dieser Ungewißheit ist es ungemein schwer, etwas zu entwickeln, und inan muß es abwarten, bis es Gr. erhabnen Ercellenz gefallen wird, sich über seine Entwürse näher zu erklären.

Ich erwarte es ganz ruhlg, was dies geweihte Geschopf aushecken wird. Wir sind machsam, und spitzen die Ohren, wie ein Windhund, der brauf paßt, daß das Wild aus seinem Lager her; vorkommen soll.

Ich habe eine Menge schlechter Nachrichten von der feindlichen Armee, eine Sammlung von Bierhausgeschichten, mit welchen ich Sie nicht beschweren will.

Sobald ich etwas Zuverläßiges erfahre, sol, len Sie es wissen.

Fermor ruckt vor, wie ein Schulregent, bem feine Debanten folgen,

Vielleicht wartet man auf ihn; aber bem fet wie ihm wolle, so muffen wir auf Mittel ben; ten, uns aus der Verlegenheit zu ziehen.

Ich welß, Sie denken so wie ich, und ich fage Ihnen also nichts Neues.

Leben Sie wohl, mein Lieber! Ich um, arme Sie.

Briebrich.

Peterwin, ben 24. Jun. 1759.

Das Corps hat heute das Lager bei Peterwiß auf einem unbesteten Felde bezogen, und seine Stellung mit dem rechten Flügel gegen Peter, wiß, mit dem linken gegen Frankenstein, die Fronte aber gegen Baumgarten und Niegersdorf genommen.

Der General Deville, der noch bei Wilds schick steht, hat einige Truppen von seinem Corps durch die Geburge gegen Landeck betauschirt.

Man sagt, daß dieses Detaschement aus fünftausend Mann bestehen soll; aber mahr, scheinlich ist es nicht so stark. Um den Marsch zu maskiren, ließ er einige Ulanen und Eroaten die Weißwasser und Reichstein vorrücken, die sich, als sie rekognoscirt wurden, ins Gebürge

dail.

jurudfjogen, nachher aber wieder vorgerudt find. Sie haben auch Patichfau befebt.

Den vom General Treschow und Oberstlieus tenant Saß erhaltenen Nachrichten zufolge, hat der General Renard mit seinen leichten Trups pen Cosel dies: und jenseits der Oder einges schlossen.

L. M. Souque.

Peterwig, ben 25. Jun. 1759.

Mit ausserventlicher Ungeduld seh ich der Ersfüllung der guten Nachrichten entgegen, die Ew. R. M. mich hoffen lassen.

Sollte wohl, Sire! der Sohn des verstors benen Christians sich mit ins Spiel mischen wollen? War' es auch nur vorerst dort in seinem Seestrich, auch das war' gut! Auf den ersten Schritt konnte bald ein anderer folgen.

Ew. R. M. überreich' ich hierbei die Tages lifte. Die Brigaden von Ramin, Schenckens borf und Bulow sind darin mit begriffen. Es fehlen nur 144 Mann an der Berechnung von sechszigtausend, welche Sie gemacht haben, Sire! die Bataillons von Lattorf und le Noble mit dazu gerechnet.

Ich hoffe, daß Tauenzien, an den ich jest schreibe, sie bald vollständig machen wird.

Die monatlichen Liften werden morgen an ben Oberften Krusemark abgehen.

2. M. Souque.

#### - Schreiben bes Ronigs.

Reichhenneredorf, ben 25. Jun. 1759.

Ich habe Ihren Brief vom 25sten dieses Mos nats erhalten, und banke Ihnen für die mir zus geschiekten Listen.

Ich finde nach der Berechnung, wenn ich Officiere, Unterofficiere, Tamboure und Artile leriften mit dazu nehme, daß wir zusammen vier und sechszigtausend Mann ausmachen.

Der Feind ist aufgebrochen, oder hat wenigs stens heute Bewegungen gemacht. Ich suche Machrichten davon einzuziehen, und denke zwisschen hier und morgen genau zu wissen, was eigentlich auf dem Tapet ist.

Mich brangt nichts, und ich habe nicht Urs sache, mich zu übereilen.

Ich weiß nicht gewiß, ob Daun mit seiner ganzen Armee marschirt; ich weiß es nur von einem Theil des Laudonschen Corps.

Jest muß man sich auf jeden Augenblick ge, fast halten. Ich denke durch Sie die Bewesgungen des Deville, durch d'O die von Harsch, und durch Bullow die von Beck zu ersahren.

Wenn ich dies alles werde zusammengehalten haben, werde ich meine Maaßregeln darnach bestimmen.

Die guten Nachrichten, die ich Ihnen mit theilen ju konnen hoffe, werben nicht aus Dannemark kommen.

Noch weiß ich nicht zuverläßig, was aufges brochen ift, und welchen Weg man genome men hat.

Ehe und bevor sich nicht alles aufflart, ruhr' ich mich nicht, und das um so weniger, weil mich nichts treibt, der Feind mag thun, was er will.

Ihr Bericht vom 24sten dieses Monats ist mir eingehändigt worden, und macht mich neugierig zu wissen, ob der General Deville Kavallerie oder Infanterie detaschirt hat.

Uebrigens kommt mire vor als ob noch wohl vierzehn Tage hingehen durften, ehe der Feind seine Operationen anfangen wird; und nur dann erst werden wir seine eigentliche Abssichten zu ergründen im Stande sehn.

friedrich.

# Schreiben bes Ronigs.

Reichhennersdorf, ben 25. Jun. 1759.

Wie man sagt, will Beck sein Gluek mit Bus low versuchen. Lassen Sie Sich das nicht bes unruhigen; das ist unfre Sache.

Ich glaube indes, daß Daun, seiner Ents wurfe ohnerachtet, gendthigt seyn wird, sich den 28sten oder 3often in Bewegung zu setzen.

Dann werd' ich auf seinen ersten Marsch sehr ausmerksam seyn. Ich werde daraus seine Absichten beurtheilen, und Ihnen bestimmt sagen können, was zu thun seyn wird. Wenigstens werden Sie mir nicht den Vorwurf maschen, daß ich unruhig oder ungeduldig bin; denn man halt uns entsetzlich auf.

friedrich.

Petermin, ben 26. Jun.

Das Corps des General Deville steht noch im Lager bei Wildschus,

In Weißwasser befinden sich von demselben Vorposten von ohngefahr fünshundert Croaten, einige Husaren und Ulanen. Patschkau ist von den Oesterreichern nicht besetht; es wird von beleden Parteien dahin patrouillirt.

Das Detaschement, so gegen Landeck mars schirt ist, soll aus Infanterie, etwas Husaren und Croaten bestehen. Einige geben solches zu fünftausend, andere zu dreitausend Mann an. Die zuleszt angekommenen Deserteurs sagen aus, daß es nur drei Vataillons sind; indessen wissen sie solche weder zu benennen, noch sonst etwas Zuverläßiges anzugeben.

Die Fourage, welche sie in Oberschlessen beistreiben lassen, wird in Neustadt zusammens gebracht.

4. M. Sonque.

# Schreiben bes Ronigs.

Den 27. Jun.

Was ich in meinem letten Briefe von den Bewegungen des Feindes schrieb, ist durchaus falsch. Die Bauern und Garnhändler hatten diese Nachricht ausgebracht; ein starker Regen, der unsere Patroullen am Sehen hinderte, hatte sie ebenfalls irrig gemacht; einige Offiziere glaubsten zu sehen, was sie nicht sahen, und ihre Eins bildungskraft ersetzte, was der Wahrheit ents gieng.

Alle diese Truppen find grade noch eben da, wo sie immer gewesen sind; noch hat sich keiner von der Stelle gerührt; ich halte sie durch allers lei Mährchen auf, die ich nach Gutbefinden aussprengen lasse; aber ich sehe denn doch gegen Ausgang dieses, oder Anfang des künftigen Mos nats, einigen Beränderungen entgegen.

In einigen Tagen werd' ich im Stande fenn, Ihnen eine wichtige Renigkeit zu melben.

Der Feind hatte fich vorgenommen, seine Opes rationen ben 15ten Julii anzufangen.

Ich schmeichle mir, sein Plan wird zunichte gemacht werden, und er wird sich genothiget sehen, noch mehr als einen zu machen, ehe er bas Ende des Feldzuges erreicht.

Leben Sie wohl, mein Lieber! Ich ume arme Sie.

Briebrich.

# Schreiben bes Ronigs. ..

Den 29, Jun. 1759.

Gestern ist der Feind aufgebrochen; die Hauptstriee ist auf Jung Bunzlau marschirt. Laux don kampirt bei Praußniß; Beck soll an elnem Orte senn, der Horsis heißt; der General Harsch ist nach Jaromirz gegangen; ihre Bekkerei haben sie nach Deutschbrod geschickt.

Ich gestehe, daß ich nicht recht weiß, was dies alles bedeutet. Unterdessen können Sie so ein zweihundert Dragoner, und eben so viel Husaren nach Glaß schicken, alles naher zu bes leuchten.

Morgen laß' ich eine Avantgarde bis Traustenau vorrücken, um von allem, was vorgeht, benachrichtiget zu werden, und diese Leute im Zaum zu halten, so lange wir in dieser Stellung sind.

Dohna ist gegen die Russen marschirt; sie find dreißigtausend Mann stark, und haben sich

in drei Corps vertheilt. Dohna geht auf das mittelste bei Nackel zu, und da mir seine Operration ohnsehlbar dunkt, so kundige ich Ihnen die guten Nachrichten, die ich erwarte, schon im voraus au.

Ich habe Schahlar weggenommen, wir haben babei einen Rittmeister, brei Susaren, einis ge Offiziere, und ohngefähr hundert Panduren zu Gefangenen gemacht.

Friedrich.

Schreiben

Peterwin, ben 30. Jun. 1759.

Ich wunsche Ihnen viel Glud, Sire! zum Rudmarsch der ofterreichschen Urmee, und daß Sie den Schritt vormarts gethan, und Schahlar beseht haben.

Wenn Ew. K. M. nicht den Schliffel zu diesem Rathsel haben, so werd' ichs noch wents ger auflosen können.

So viel ich indessen muthmaßen kann, sucht der Feldmarschall Daun entweder Ew. K. M. aus dem vortheilhaften Posten zu ziehen, oder der Prinz Heinrich muß eine Diversion in Boh, men gemacht haben, welches Ew. K. M. am besten bekannt seyn wird.

Den Rittmeister Szalen habe ich sogleich mit 120 Husaren und 200 Dragonern ins Glatis sche detaschirt, und ihn, wegen der einzuziehen, den Nachrichten, mit der nothigen Anweisung persehen.

2. M. Souque.

#### Schreiben des Konigs.

Den 30. Jun.

Ich schick' Ihnen das ganze Detail des feindle chen Marsches; Sie werden daraus sehen, wie plump die List ist, deren sie sich bedient haben, uns von unsern Posten zu entfernen; aber es soll ihnen nicht gelingen. Ich habe Wedeln heute nach Trautenau geschickt, den Feind zu beobachten, und Nachrichten von seinen Unternehmungen einzuziehen. Seidligen laß' ich bis Lahn vorrücken, das feindliche Detaschement, das durch Bohmisch. Siche marschirt, aufzuheben.

Ich halt' es für nothwendig, Sie von allem, was vorgeht, zu benachrichtigen.

Da bei diesen Umständen Bulow in Tannshausen unnüß ist, so hab' ich ihn hierher kommen lassen, indeß ich das Freibatailson und den Obersten Gersdorf auf dem nämlichen Posten lasse. Er soll seine Napports an Sie und an mich schiefen. Leben Sie wohl, mein Lieber! sobald etwas Bedeutendes vorfällt, werd' ich es Ihnen unverzüglich melden. Ich imarme Sie herzlich.

Peterwig, ben 1. Jul. 1759.

So viel sich aus den Bewegungen der Dester, reicher urtheilen läßt, Sire! so werden sie von zwei Parteien eine wählen, oder vielleicht auch alle beide zugleich, nämlich mit aller Macht in Sachsen einzudringen, oder ein Corps gegen die Mark Brandenburg zu detaschiren.

Alles wird beffer gehn, wenn nur Dohna bie Ruffen balb schlägt.

Itach Aussage der Deserteurs vom Devilles schen Corps, sind vor acht Tagen dreißig Kanosnen, zwölf seches und dreipfündige nebst fünf Haubigen bei besagtem Corps angekommen, aber keine Morser.

2. M. Souque.

#### Schreiben des Konigs.

Den 2. Jul. 1759.

Man muß nicht so geschwind die Geduld vertieren, mein Lieber! Dauns Entwurf stand mit den Unternehmungen der Russen in Verbindung; nun aber rechne ich darauf, daß Dohna gestern eins von den Corps wird geworsen haben. Ich kann nur erst den 3. oder 4. davon Nachricht haben. Dies wird den großen Entwurf des Dauns ganz verrücken. Er geht nach Reichenberg, Jahnus ist in Praußniß, Harsch in Jaromirz, Beck bei Skaliß.

Seidligen hab' ich nach Lahn geschickt; der Feind wird sich nach Markliffa wenden.

Ich habe zwei Hauptsachen zu beobachten. Erstlich muß ich Landshut decken; zweitens muß ich verhindern, daß ich nicht von Glaß abgesschnitten werde. Damit beschäftige ich mich jest. Es ist sehr schwer; aber dem sei wie ihm wolle, ich muß es zu bewerkstelligen suchen.

Die Kanonen, die Deville erhalten hat, sind nur Feldstücke. Leben Sie wohl, mein Lieber! Ich umarme Sie.

friedrich.

Peterwig, ben 2. Jul. 1759.

Die drei Regimenter Kavallerie, von Seid, liß, Bredow und Basold, sind von hier abmarsschirt, und werden heute bei Schweidniß in Bosgendorf einrucken.

Die Detaschements von Marggraf Seinrich und Ramin sind ebenfalls zuruck, und werden heute bis Sohen, Giersdorf marschiren, morgen aber bei Landshut eintreffen.

Gleichergestalt hab' ich dem Nittmeister Szalen mit seinen 120 Husaren von Gersdorf, und den vor einigen Tagen nach Glaß detaschirzten 200 Oragonern, Ordre ertheilt, zu ihren Regimentern zurück zu kehren.

L. M. Souque,

# Schreiben des Ronigs.

Den 3. Jul.

Ich habe Ihren Napport vom zten dieses erhairen. Sie thun recht wohl daran, daß Sie mir, nach dem was ich Ihnen selbst geschrieben habe, die ganzen Regimenter schicken; denn wenn sie durch Detaschirungen geschwächt wäs ren, wurden sie eben nicht sonderliche Dienste thun.

Sie haben ja dort das Regiment von Ber, ner, fo Sie zu den nothigen Detaschements brauchen tonnen.

Der General Laudon ift nun in Reichenberg eingetroffen, und hat sich dort mit dem General Wehla vereinigt.

Ich denke heute zu erfahren, ob die Haupts armee dem General Laudon gefolgt ift, oder ob fie noch bei Jung, Bunzlau steht.

Dei jo bewandten Umständen muß man nur Schritt vor Schritt gehn; Uebereilung möchte gefährlich senn. Ich erwarte vom Oberstlieutes nant d'O bestimmte Nachricht, ob in der Gogend von Jaromir; Truppen stehn.

Geftern find unfre Leute bis Konigshof gewer fen; Sie haben ohngefahr acht bis zehn Regismenter angetroffen.

Beck steht bei Urnau, und beshalb glaub' ich, wird der Oberstlieutenant d'O leicht entdecken können, ob Harsch etwas bei Jaromirz zurück gelassen hat, oder ob sein ganzes Corps mit ihm nach Königshof marschirt ist.

Ich muß das alles nothwendig wissen, um meine Maßregeln darnach nehmen zu könnenz denn sobald ich merke, daß der Feind sich Königsshof nähert, und das feindliche Hauptcorps nach Friedland marschirt, so mussen Sie in diesem Fall alle Bataillons aus der Grafschaft Glaß an Sich ziehn.

Bin iche aber, der fich mit dem d'O wieder vereinigt, so muffen Sie wieder den namlichen Posten bei Landshut besetzen, wo Sie ehedem schon gestanden haben.

Che Sie aber das geringste unternehmen, warten Sie noch bestimmtere Ordres ab. Ich umarme Sie.

friedrich.

#### Schreiben bes Ronigs.

Den 4. Jun.

Da ich nun zuverläßig weiß, daß die ganze öfterreichsche Macht sich nach Königshof zu geswandt hat, so wird es nöthig senn, daß wir unsre Maßregeln darnach nehmen.

Sie werden so gut senn, die ganze Raminssche Brigade an Sich zu ziehn, und Ihren Marsch so einzurichten, daß Sie den 7ten hier eintreffen.

Ich habe noch etwas auf dem Herzen, und das könnten Sie aussühren. Schicken Sie nämslich den le Noble nach Scharfeneck und nach Politz, daß er alle Besesktigungswerke bei Huthsberg, und wenn er zurück kommt, alle Nedousten und Verschanzungen bei Vergicht und Wersen nersdorf zerstöre. Ich bedarf dieser Vorsicht im voraus, damit, wenn alle diese Posten zerstört sind, wir auf den Fall, daß der Feind Glaß bes lagern wollte, den Eingang auf der Seite von Vraunau frei behalten.

Morgen werd' ich mit meiner ftarfften Avants garbe nach Lahn aufbrechen, und ich laffe Ihnen

noch vier Bataillons zurück, nämlich die Schen, dendorfsche Brigade, nebft den Freibataillons Angenelli und Lüderiß.

Der Posten, den ich mit der Armee inne gehabt, ist für Sie nicht schicklich, weil er zu weitläuftig ist; und ich glaube, Sie werden Ihre alten Redouten wieder einnehmen.

Ich werde Ihnen morgen Kanonen und Haubigen hier zuruck lassen; übrigens bitte ich Gott, daß er Sie in seinen heiligen Schutz nehme.

Da die feindliche Macht zu Königshof ift, so muffen Sie hierher kommen; Sie können diesen Abend aufbrechen.

Sriedrich.

Peterwiß, den 4. Jul. 1759.

En. K. M. Befehl zufolge, diehe ich heute noch Die Raminsche Brigade an mich.

Morgen mit Anbruch des Tages werd' ich mit dem ganzen Corps aufbrechen, und den Marsch dergestalt einrichten, daß ich mit der Avantgarde übermorgen, den sten, bei Lands, hut bin; das Corps wird folgen, und den 7ten ebenfalls daselbst eintressen.

Die ausgeschickten Patroullen, welche bis Reichenstein und Weißwasser gewesen, melben, bag das Devillesche Corps heute aus dem Lager von Wildschütz aufgebrochen, und den Marschgegen Goldenstein genommen hat.

2. M. Sougue.

Waldenburg, ben 5. Jul. 1759.

Ich bin mit zwei Grenadierbataillons und einisgen Hufaren hier angelangt, Sire! Morgen gegen Mittag werd' ich in Landshut sein. Das Corps ist heut in der Gegend von Leutmannssdorf, wird morgen hier Nachtquartier machen, und übermorgen, den 7ten, in dem Lager bei Landshut eintressen.

Gleich nach Empfang Ew. R. M. ersten Ordre hab' ich den le Noble mit seinem Batails son nach Braunau und Politz geschieft, die österzeichschen Verhacke und Verschanzungen in dies sen Gegenden zu zerstören; hundert Husaren von Werner begleiten ihn.

L. M. Souque.

Landshut, den 7. u. 8. Jul. 1759.

Ich bin gestern fruh um acht Uhr mit meiner Avantgarde hier angekommen, Sire! und heute gegen Mittag ist das ganze Corps in das hiesige Lager eingerückt.

In Schahlar sind gestern wieder Desterrets cher eingerückt, und das Devillesche Corps ist nach Freiwalde marschirt.

Ich unterhalte mit dem General Treschowund Oberstlieutenant d'D einen beständigen Briefwechsel.

Beide haben mir gestern ebenfalls geschrise ben, was ersterer Ew. R. M. vom General Der ville gemeldet hat.

Es wird solches durch andere Nachrichten bes ftatiget, mit dem Beifugen, daß besagtes Corps jum General Harsch stoßen soll.

Laut eingegangenen Nachrichten soll etwas von dem Corps des General Harsch die Trautes nau vorgerückt sehn, worüber ich noch durch die ausgeschickten Kundschafter zuverläßige Nachericht erwarte.

#### Schreiben bes Ronigs.

Im Lager bei Lahn, ben 10. Jul. 1759.

Mein lieber General! Ihren Rapport vom 8. Jul. hab' ich erhalten; und ich sehe nun sehr deutlich, daß ich wohl that, Ihnen das Regis ment von Neisse zu schicken, weil auf dieser Seite nichts vorfallen wird; und im Fall, daß sie Truppen brauchen sollten, steht uns der Weg immer offen, wieder welche dahin zu schicken.

Daun ift zu Markliffa, Laudon bei Greis fenberg.

Ich werde mich genothigt sehen, meine ganze Macht zusammen zu ziehn, um ihn zu schlagen; baher ich gegen die Zeit der Entscheidung, die etwa bis den isten dauern konnte, ausser Stande bin, Ihnen beizustehn.

Ich rechne Devillen zehntausend, und Bar-

Mit dem Negiment von Mosel find Sie ohn, gefähr neunzehntausend Mann stark, und bei Ihrem vortheilhaften Posten immer im Stande, ihnen die Spise zu bieten. Ich bin 2c.

Briedrich.

Landshut, den 9 Jul. 1759.

Der Oberste le Noble ist diesen Morgen von seiner Expedition über Friedland ins hiesige Lager zurück gekommen.

Er hat alle vorgefundenen Bevestigunges werke und Verhacke bei Polity, Huthberg, Bers gicht und Potisch zerstört.

Da inzwischen gestern über zweitausend Pansburen und Husaren auf der Anhohe bei Politz sich sehen ließen, auch einige feindliche Trupps die Wernersdorf sich vorzogen, und ihn von der Seite von Halbstadt zu coupiren suchten, so zog er in voriger Nacht sich zurück, und mußte eine Nedoute halb zurücklassen, weil die Arbeiter vom Feinde verjagt wurden.

Se wird mir gemeldet, daß in Friedland heute früh vierhundert Panduren, Dragoner und Husaren gewesen, die den Bürgermeister und zwei Nathsglieder mitnahmen, weil die verlangte Quantität Wein, Brandtwein und Schlachtvieh nicht sogleich geliefert werden konnte.

Bei Trantenan kampiren zehn bis zwolf Res simenter unter Kommando des General Harsch, die den Sten daselbst angelangt sind.

Leute aus Starkstadt versichern, daß gestern ein Corps dort durch, und nach Polis mar: schirt ift.

Aus diesen Nachrichten erhellet so viel, daß das Corps des General Harsch sich dieser Gegend nahert; welches auch dadurch sich zu bestätigen scheint, daß ich gestern vom General Jahnus aus Schaklar ein Schreiben durch einen Troms peter erhalten habe.

2. M. Sougue,

# Schreiben des Ronigs.

Im Lager bei Schmottseifen, ben 10. Jul. 1759.

Mein lieber General! ich habe Ihren Bericht vom gten erhalten.

Sie muffen gegenwartig barauf benken, bie Panduren und Husaren aus dieser Gegend zu vertreiben, damit sie uns nicht in die Flanken kommen.

Mich dunkt, bem Feinde sollte wohl die Luft vergehen, weiter vorzurucken, wenn Sie ihm einen leichten Posten entgegen setzten. Ich bin zc.

Sie muffen Sich grimmiger anstellen, und nicht leiden, daß sich der Feind Ihnen vor der Rase bei Friedland einniste.

friedrich.

Schreiben

Landshut, ben 10. Jul. 1759.

Den Posten, den das Corps hier besetht halt, hat eine gute Lage, und ich hoffe mich hier gegen den General Harsch- zu mainteniren. Im Fall er aber durch das Braunausche oder Friedland, sche ein Corps detaschiren sollte, so kann ich ihm nichts entgegen stellen, weil ich mein Corps nicht vereinzeln will, Jedes einzelne Detasches ment wurde stets in Gefahr seyn, abgeschnitten zu werden, und ich könnte zu mehrern Verstär, kungen genöthiget werden.

Auf Ew. K. M. Befehl hab' ich indessen den Oberstlieutenant Luderit mit dreihundert Mann von den Freibataillons, und einhundert Husaren bei Friedland postirt.

Nach eingegangenen Nachrichten hat die in Friedland gewesene feindliche Partie sich gegen Schönberg gezogen, und soll gestern Nachmitztags noch ein ganzer Jug Infanterie und Kavallerie bazu gestoßen senn.

Ein zuruckgekommener Expresser sagt übrisgens aus, daß die Grenzdorfer im Braunauserfter Theil.

schen, Abersbach, Merckelsdorf, Weckelsdorf, Wernersdorf, Neusorge, Halbstadt und Rup, persdorf, vom Feinde besetzt find.

Heute fruh um funf Uhr sind drei dsterreiche sche Husaren in Schönberg gewesen, und haben angesagt, daß das in Bartelsdorf stehende Battaillon Panduren und vierhundert Husaren heute daselbst einrücken werden.

Von Liebau wird gemeldet, daß die auf dem Rehorn stehenden ofterreichschen Truppen versstärft worden.

2. M. Souque.

#### Schreiben des Ronigs.

Den 11. Jul.

Sie wollen den Feind ins Garn locken, meint Lieber! aber es wird Ihnen nicht gelingen; er wird Sie nicht angreifen, er will Sie blokiren. Man muß sich recht barsch stellen; bei erster Ses legenheit über ein schlecht postirtes Corps herfals len, und ihm tüchtig den Kopf waschen.

Heute versichert man mir, daß sich Daun bei Marklissa verschanzt. Warum er das thut, weiß ich nicht, denn ich bin wahrhaftig nicht willens, ihn dort unten anzugreifen.

Will der Feind mit seiner ganzen Macht bei Friedland einbringen, so suchen Sie ihm in den Rucken zu kommen. Den Weg durch Conrads, walde, und die Friedlandschen Anhöhen bis Cie der haben Sie frei.

Bei Rehorn können Sie nichts machen; aber auf der Schönbergschen Seite ist der Fall sehr verschieden. Genug, ich laß' Ihnen freie Hand, zu thun, was Sie für gut finden; und ich sage Ihnen nur meine Gedanken, weil das

Terrain von biefen Gegenden mir genau bes

Ich habe hier ein sehr festes Lager. Im Fall der Noth könnte ich vier Bataillons und zehn Eskadrons detaschiren, ohne daß mir huns derttausend Mann mehr oder weniger etwas anhaben können. Senn Sie also meinetwegen unbesorgt.

Die Ruffen nehmen fich wie Kinder. Die armen Kleinen haben nur vierzigtausend Mann, und Dohna hindert fie, wie sie selbst versichern, sich zu ruhren.

Man sagt, Daun wolle ihnen durch die Lausnig ein Detaschement zu Hulfe schicken. Aber man denkt nicht dran, daß mein Bruder so steht, daß er das Detaschement auffangen kann, ehe es hinkommt.

Leben Sie wohl, mein Lieber! Ich ums

Briebrich.

Landshut, den 13. Jul. 1759.

So eben erhalt' ich die Nachricht aus Schons berg, daß die Desterreicher willens sind, morgen in drei Kolonnen einzubrechen, und den hiesigen Posten anzugreifen.

Die eine Kolonne soll über Friedland, eine andere über Schönberg, und die dritte über Liebau kommen.

Die Grenzborfer find von Susaren, Manen und Panduren besetht.

Der Oberstlieutenant Lüderit meldet aus Friedland, daß einige tausend Mann Husaren, Panduren und ungarischer Insanterie anrücken, ihn anzugreifen. Ich habe ihm befohlen, den Angriff nicht abzuwarten, sondern sich zurück zu ziehen. Sollten sie hier ansprechen, so werd'ich sie bestens ausnehmen.

211

2. M. Souque.

Landshut, den 14. Jul. 1759.

Alle gestrige Bewegungen der Oesterreicher en, digten sich damit, daß sie Abends um 6 Uhr den Posten bei Friedland von drei Seiten zugleich angrissen. Der Oberstlieutenant von Lüderit war von ihrer Ankunft benachrichtigt,

Ob ich gleich, sowohl ihm als dem Rittmeis fter Rosenkrang, die Ordre schriftlich und munde lich gegeben hatte, fich beim Unrucken eines frarten feindlichen Detaschements zeitig genug burch die Walder gurud ju gieben: fo hat er den Ungriff boch abgewartet, und seinen Posten zu behaup. ten versucht. Da aber die Defterreicher von vorn und von beiden Seiten schleunig auf ihn eindrangen: fo haben sie das Kommando der dreihundert Mann von den Freibataillons vollig auseinander gesprengt, einige bavon nieder ges macht, und verschiedene gefangen. Bis jest haben sid menige bavon bier wieder eingefunden. Der Oberstlieutenant Luberit foll geblieben fenn. Das hufarenkommando vom Rittmeister Rosens frang ift mehrentheils bier, und fehlen nur noch feche Mann.

# Schreiben bes Ronigs.

Im Lager bei Schmottseifen, den 14. Jul. 1759.

Es thut mir leid, mein lieber General! daß nach Ihrem Bericht vom 12ten dieses, der Oberstlieutenant Luderit im Posten bei Friede land Ihre Ordres so schlecht befolgte.

Sie mussen es schlechterdings nicht zugeben, daß der Feind diesen Posten behalte; Sie mussen ihn vielmehr weit von Sich zurücktreiben. Durch den Conradswalder Weg können Sie ihm in die Flanke kommen, und ihn anders woshin weisen.

Mir scheint es, daß der Feind Sie nur vers leiten wollte, zu glauben, daß er Sie heute ans greifen wurde, um sie dadurch abzuhalten, den Friedlandischen Posten zu unterstüßen.

Bermuthlich sind durch diesen Zufall die beis ben Freibataillons auf zwei oder drei Monate unbrauchbar gemacht. Laffen Sie für die Freibataillons einen Beg durchbrechen, und die Paffe frei machen, daß fie nicht hinterwarts angegriffen werden konnen.

Uebrigens habe ich niemals mehr, wie hum bert Mann, in diesem Posten gelassen, die man um so leichter wieder zurückziehen kann. Ich bin zc.

Wir muffen burchaus Revange haben, und biefen Schimpf im Blut der Feinde abwaschen.

friedrich.

Landshut, ben 15. Jul. 1759.

Die Desterreicher haben den Posten bei Fried, land nicht beset, sondern vorgestern Abends, gleich nach dem ausgeführten Streich, in ihre Grenzdörfer, Merckelsdorf, Adlersbach, Weschelsdorf und Wernersdorf sich zuruckgezogen.

Daß sie Patroullen bei Friedland hereinsschieden, kann nicht verhindert werden; falls sie aber daselbst sich festsetzen wollen, so können Ew. R. M. überzeugt seyn, daß ich, so viel möglich, jede Gelegenheit nußen werde, die sich darbieten möchte, einen Coup zu machen.

Sollte indessen ein feindliches Detaschement ober Corps bei Friedland eindringen, so werd' ich mich ihm nicht widersetzen, sondern ihm viels mehr gerne erlauben, einen Marsch ins Gesburge zu thun, um ihm von hinten den Rucks weg abschneiden zu können.

Vom Kommando der Freibataillons haben sich 8 Offiziere, 5 Unteroffiziere und 140 Gesmeine wieder eingefunden, und es mögen wohl viele noch im Gebürge stecken, die sich nach und nach einfinden werden.

Die noch gefehlten sechs Husaren haben sich auch wieder gefunden,

2. M. Souque.

Landshut, ben 16. Jul. 1759.

So wie die Desterreicher dort in Ew. K. M. Gegend anfangen sich zu verschanzen und Parralellen zu ziehen, eben so machen sie auch von dieser Seite hier allerlei Vorspiegelungen.

Sie haben meiner rechten Flanke bei Kolben und Grenzbouden, Schmiedeberg gegenüber, Arbeiter angestellt, Verhacke zu machen, und streuen das Gerücht aus, daß sie von daher eine dringen wollen.

Jahnus und Simbschen stehen zu Goldene Else, Schahlar, und in der Gegend, von wosher Ersterer mir einen Brief vom Oberstlieutes nant Lüderih zugeschickt hat, der als Gefangener in Trautenau sich befindet, wo Harsch und Des ville mit dem größten Theil ihrer Truppen sichn, die daselbst eine Artillerieverstärkung von dreißig Kanonen erhalten haben.

Sie haben ein Regiment Dragoner und zwei Bataillons Panduren detaschirt, die an den Grenzen von Merckelsdorf und Weckelsdorf sich aufhalten.

Sie laffen die Wege ausbessern, um das Gessschütz hindurch zu bringen, auch die Verhacke und Verschanzungen wieder in Stand seinen, die le Noble zum Theil zerstört hatte. Ihre Pastroullen schicken sie die Friedland.

Ich habe diesen Morgen die Gegenden bis jenseit Schönberg gegen Bartelsborf und Abslersbach rekognoscirt, und gefunden, daß nirsgends durchzukommen ist.

Wir trafen auf den dortigen Gebürgen Bors posten von Dragonern, Husaren und Panduren an, die aber nicht herabkamen, uns zu verfolgen.

Ich glaube, Sire! daß sie durch diese Bewesgungen mich nothigen wollen, Deraschements zu machen, um sich dadurch den Angriff dieses Postens zu erleichtern; worauf ich aber, so lang'ich diesen Posten besetzt halte, mich nicht einlassen werde.

Das Regiment von Mosel ift heutemorgen bier eingetroffen.

L. M. Souque.

# Schreiben bes Konigs.

Im Lager bei Schmottseisen, den 17. Jul. 1759.

Thren Bericht vom 16ten hab' ich erhalten. Wenn ich die feindliche Macht genau überrechne, und sie noch so hoch annehme, so kann ich dieses ganze Corps doch nur achtzehntausend Mannstark halten. Wenn sich dann nun neunzehnstausend in einem guten Posten gegen achtzehnstausend Mann vertheidigen, so sind die Vorstheile der Erstern immer entschieden.

Ich kenne Ihre Stellung, weil ich so lange dort gestanden, und sie in allen einzelnen Theis len genau studirt habe. Sie können weder den Posten bei Schahlar, noch den bei Trautenau angreisen.

Durch Altdorf konnen Sie nicht eindringen, das ist eine mahre Mordgrube.

Der Feind hat den Weg nach Bohmisch, Jahrsdorf so sehr durch große hineingeworfene Felsenstücke verdorben, daß Sie nicht hindurch können, es sei denn, daß die Husaren absigen, und die Pferde am Ziegel durchleiten.

Der Posten bei Vergicht ware noch wohl mit Gewalt einzunehmen, aber es wurde Menschen fosten, und lohnte am Ende nicht der Mühe. Die Verhacke oder Hinterhalte sind für Sie am vortheilhaftesten, aber sie mussen fest senn, das mit, wenn der Feind etwas dagegen unternehmen sollte, wie ers nicht unterlassen wird, man ihn tüchtig zurückschlagen könne.

Gehen Truppen auf der Seite nach Pag hin, so muß man ihnen sogleich welche in den Rucken schicken.

Sie sind an Infanterie starker, als diese Leute. Ihre Kavallerie können sie beinahe in allen diesen Gegenden nicht brauchen; kommen sie mit zweitausend, so detaschiren Sie ihnen viertausend in den Rücken.

Die Verhacke, die man machen kann, find erstlich: in den Weg von Liebau nach Lindenau; in der Gegend der vierzehn Nothhelfer, bet Scharffenberg, und in den Waldungen auf der Seite nach Friedland zu.

Sie muffen nothwendig einige bewegliche Poften haben.

Bum Exempel, Sie konnen fich nicht entbreschen, bergleichen auf den Unhohen bei Weißbach zu haben.

Pragen Sie es diesen Posten ja ein, daß sie nur da sind, aufzupassen, und daß über den Offizier, der es sich beikommen ließe, den Feind zur Unzeit zu erwarten, Kriegsrecht gehalten, und daß er gestraft werden soll.

Um Ihnen die Absicht der Feinde und ihre Berschanzungen recht verständlich zu machen, will ich Ihnen erklären, was das alles bes beutet.

Daun hat Gemmingen an sich gezogen, ber mit ohngefähr siebentausend Mann zur Reiches armee detaschirt war, und hat sich ein Lager zwischen Marklissa verschanzen lassen. Ich glaube, er wird es heute Abend beziehen. Ob schon Dohna gegen die Nussen sich nicht gut ges nommen hat: so schreit doch Soltikow, der sich durch dessen Uebergang über die Warta von Thorn abgeschnitten zu seyn glaubt, erbärmlich um Hulfe.

Der Wiener Sof ist entschlossen, ihm ein Detaschement von dreizehntausend Mann zu Bulfe zu schicken.

Laudon erhalt das Rommando über bies Des taschement. Er soll über Sagan nach Eroffen gehen, dort über die Oder setzen, und sich so mit ben Ruffen zu vereinigen suchen.

Gestern hab' ich ben Prinz von Würtems berg mit sechs Bataillons, swei Regimentern Dragoner und Husaren nach Bunglau bes taschirt.

Mein Bruder Seinrich wird geradezu auf Sagan gehn, um jenes Detaschement unterwes gens zu schlagen, und es wieder den Weg zuruck zu schicken, den es gekommen ift.

So lange Daun in Lauban bleibt, und ich fier mein Lager behalte, bin ich stark genug, mich zu halten.

Bekommt er aber ben Laudon geschlagen zurück, so wird er, glaub' ich, von dieser Seite hier in Böhmen einzudringen suchen. Trägt sich dies zu, ehe der Prinz von Würtemberg sich wieder mit mir vereinigt hat, so werde ich mich genothiget sehen, drei Bataillons Infanterie, und das Dragonerregiment von Ihnen zu borgen.

Das

Daß ich einen guten Gebrauch davon maschen werde, dafür steh' ich Ihnen. Schränkt sich Daun aber darauf ein, in seinen Verschan; zungen zu bleiben, so werde ich Ihnen keine Raße absordern.

Uebrigens bitte ich Gott, daß er Sie in feine beilige Obhut nehme.

#### friedrich.

27. S. Sie sehn nun, mein Freund! wie die Sachen stehn; Dann wird wahrschein; lich nichts eher unternehmen, bis er die Russen erlöst hat, und das denke ich zu vershindern. Alsdann wird der Wiener Hof oder die Verzweiflung den Daun nöthigen, andere Maßregeln zu nehmen.

Landshut, ben 17. Jul. 1759.

Ich glaube, Sire! daß es hier auf einen Hauptangrif angesehn senn wird, und daß Harsch, Deville und Jahnus zusammen die Sache versuchen werden.

Jahnus ist diese Macht um 11 Uhr bei Schönberg und Liebau mit einem Corps von zwei Bataillons Grenadiere, zweitausend Pankburen, vier Eskadrons Husaren, einem Pulk Manen, desgleichen dem Karasserregiment von Birckenfeld, den Dragonerregimentern von Mokena, Sachsen: Gotha und St. Ignon, auch einer Eskadron von Prinz Carl Dragoner angekommen.

Ich habe sie diesen Morgen rekognoscirt, und bin auf der einen Seite bis jenseit Liebau und Dittersbach, auf der andern Seite von Griffau aber bis Ullersdorf vorgewesen, wo sie mit ihrem linken Flügel in den Gebürgen, mit dem rechten aber hinter Schönberg stehn.

Mein Entwurf war gemacht, sie morgen von der linken Flanke anzugreifen, aber noch marschirt alles in zwei Kolonnen, die eine durch Petersdorf und Bartelsdorf gegen Schönberg, und die andere durch Schahlar nach Liebau.

Das hinter Friedland zwischen Merkelsborf und Weckelsborf gestandene Detaschement ist heute vorgerückt, und hat sich bei Conradswalde postirt.

Durch diese Umstande sehe ich mich ein wes nig zurückgehalten; ich will sehen, was morgen zu thun ist, und jeden Vortheil ergreifen, wie er sich darbieten wird.

L. M. Souque.

#### Schreiben bes Konigs.

Den 18. Jul.

Allem Anschein nach sind dle feindlichen Marsche nach Liebau, Schönberg und Conradswalde nichts weiter, als bloße Vorspiegelungen und Bravaden.

Ich wette, Harsch wird Sie nicht angreifen, und sich übermorgen zurückziehn.

Diese Leute sind nicht stark genug, einen so furchtbaren Posten, wie der Ihrige ist, zu bestürmen.

Jenes geschieht blos in der Absicht, daß ich genothigt werden soll, Ihnen ein Detaschement zu schiefen, um nichts gegen Laudon, der gestern Abend nach Sagan aufgebrochen ist, schiefen zu können.

Der Prinz von Würtemberg wird ihm zuvor kommen, und ich werde nichts von dem thun, wozu Daun mich zu nothigen sucht.

Leben Sie wohl, mein Freund! Sie wers den eine gute Arriergardenaffaire mit den Leuten bekommen.

Sales and Sales

Die bei Schönberg muffen nur etwas jenseits Schönberg, und nicht bis Bartelsdorf versolgt werden; die von Liebau bis an das Kreuz, und durch die beiden Ebenen bis Schwarzwasser, nämlich längs dem Liebauer Galgen und den Unhöhen linker Hand bei Dittersbach; mit den bei Konradswalde können Sie schon schlimmer verfahren, als mit den andern.

Leben Sie wohl, mein Lieber! bas ist alles, was ich Ihnen sagen kann; ich umarme Sie.

friedrich.

17. S. Ich hore, daß Sie zu allen Mensichen sagen, der Feind sei vierzigtausend Mann stark. Das gefällt mir gar nicht; erstlich, weil es nicht wahr, und er nur achtzehntausend Mann stark ist; zweitens, weil man unsre Leute nicht muthlos machen muß, die von Natur nur zu sehr dazu gesneigt sind.

Landshut, ben 18. Jul. 1759.

Die pereinigten Corps der Generale, Harsch, Deville, Jahnus und Simbschen, stehen samts lich bei Schönberg, und ist die Arriergarde diese Nacht daselbst angekommen.

Nach Aussage der Deserteurs soll das ganze Corps gegen vierzigtausend Mann seyn, und einen Park Artillerie von sechszig Kanonen mit sich führen.

Meiner Rechnung nach kann das feindliche Corps nur dreißigtausend Mann stark seyn.

Heute früh um 2 Uhr bin ich mit den Freisbataillons und zwei Bataillons Grenadieren ausgerückt, ihre Stellung zu rekognoseiren; aber ein starker Nebel, der bis um 9 Uhr dauerte, verhinderte es, von ihrem Lager viel wahrnehsmen zu können.

Die Vorposten ihres linken Flügels wurden bis ins Lager zurückgetrieben, und dabei einige Gefangene gemacht.

Die Grenadiere und einige tausend Pandur ren rückten zur Unterstützung hervor; da ich aber die Absicht nicht hatte, mich mit ihnen einzus Lassen, so zogen wir uns wieder in guter Ord, nung in unser Lager zurück.

Einige Deserteurs sagen aus, daß der Ges neral Harsch morgen den hiesigen Posten angreis fen wolle; andere hingegen meinen, daß die ges genseitige Absicht dahin gehe, das hiesige Corps von Schweidniß abzuschneiden.

Das bis Conradswalde vorgerückte Detasche, ment fteht noch daselbst, und soll mit drei fachsischen Dragonerregimentern verstärft worden fenn.

Sollten fie etwas herumschicken, um une die Gemeinschaft mit Schweidniß zu benehmen, so kann ich nichts dagegen detaschiren, indem ich mich sonst an einem oder dem andern Orte ents blogen mußte.

2. M. Souque.

# Schreiben des Königs.

Den 20. Jul.

Der Feind hat auf dieser Seite hier starke Ber wegungen gemacht; noch kann ich Ihnen nicht sagen, worauf er zielt.

Dies nothigt mich, behutsam zu gehn, bas mit ich stark genng und im Stande sei, über ihn berzufallen, wenn er etwas unternehmen will.

Laudon ist detaschirt gewesen; ich habe ihm nachgeschieft, und der Pring von Würtemberg treibt ihn auch zurück.

Sie können nicht von Schweidnis abgeschnits ten werden. Einige Partien, die sich in die Ges burge schleichen, thun nichts dur Sache; sie können nicht sonderlich schaden. Hier muß man nur aufs Große denken, und die Rleinigkeiten übersehen.

Ich wollte beinahe meinen Ropf jum Pfande feben, daß der Feind Sie nicht angreifen wird;

und so lange Sie diesen Posten behaupten, wird ihn das mehr wie einmal abschrecken, vor Ihrer Mase nach Schweidniß durchzudringen.

Ich kann nichts detaschiren, ohne den gangen Kram aufs Spiel zu segen.

Sie werden sehn, daß sich in einigen Tagen alles aufklaren wird.

Leben Sie wohl, mein Lieber! Denken Sie Sich nicht eine so große Macht; der Feind kann, aufs hochste gerechnet, nicht über zwanzigtausend Mann stark seyn.

friedrich.

# Schreiben des Ronigs.

Den 21. Jut.

Der General Laudon ist zur bsterreichschen Ar, mee, und der Prinz von Würtemberg nach Bunzlau zurück gekommen. Meinen Nachrich, ten zufolge fehlt es jener an Fourage, weil sie grün fouragirt.

Die Gegend, wo sie steht, ist nicht reichhaltig genug, daß sie sich dort noch lange halten könnte. Wenn man also nur noch acht Tage abwartet, so glaub' ich, wird sie ihrer großen Wenge Pferde wegen sich genöthigt sehen, auszubrechen,

Bei Landskron werden schon vorläufige Unstalten gemacht. Sobald Sie Sich zurückziehn, werde ich Ihren Friedlandischen Nachbarn ein gutes Detaschement zuschicken,

Das ist alles, was ich Ihnen von der Seite hier melden kann. Der Feind wirt weder Sie angreifen, noch zu mir kommen, so lange wir unsre gegenwärtige Stellung behalten; aber man muß sich nur zusammenhalten, und sich hüten, etwas zu detaschiren.

friedrich.

Landshut, den 21. Jul. 1759.

Das ganze Corps des General Harsch ist in verwichener Nacht und an diesem Morgen auf: gebrochen, und hat seinen Marsch gegen Conradswalde, Schwarzwalde und Witgendorf genommen.

Ich habe sogleich den General Namin mit zwei Bataillons, einigen Dragonern und Husa; ren nach Forst detaschirt, der aber nicht bis da; hin kommen können, indem diesseits Forst alles besetzt war.

Den General Schenckendorf hab' ich mit einem Bataillon und hundert Pferden nach Liesbau geschickt; er hat seinen Weg über Ullersdorf auf Schönberg genommen.

Ich selbst bin ihnen mit zwei Bataillons und dreihundert Pferden bis jenseits Gürtelsdorf gefolgt.

Die Arriergarde war jedoch jenseits Gurtels; dorf so gut postirt, daß ich ihr nicht beikommen konnte.

Ein paar Stunden lang ist von beiden Seis ten kanonirt worden, wobei einige Mann ge: blieben sind, und wir etliche Mann du Gefans genen gemacht haben.

Ueberhaupt haben sie ihren Marsch so gut gedeckt, daß man nicht einsehen kann, wohin er weiter gehn wird, und ob sie auf Friedland oder gegen Freiburg marschiren werden. Sollten sie den Marsch auf Friedland fortsetzen, so bin fast der Meinung, daß sie nach Glatz gehen werden.

Es kann auch seyn, daß sie stehen bleiben, und diesen Posten von der Seite von Harte mannsdorf anzugreifen suchen. Auch in diesem Fall hoffe ich, sie bestens zu empfangen.

Ich munichte, noch mehrere Kanonen hier zu haben; indem fie heute bei ihrer Arriergarde 15 Stuck gegen meine 6 gehabt. In Schweide nig sollen noch 6 Zwolfpfünder stehn.

L. M. Souque,

#### Schreiben bes Ronigs.

Den 22. Jul.

Ich habe Ihren Brief vom 21sten dieses Mosnats erhalten. Die Bewegungen, die der Feind gemacht hat, konnen nur dahin abzwecken, Sie von Ihrem Posten zu entfernen.

Ihre Absicht ifts gewiß nicht, nach Glag zu gehn; indessen glaub' ich, daß sie willens sind, sich mit ihrer ganzen Macht zwischen Sie und Schweidnig zu segen.

Allein bei diesem Streich könnten sie leicht sich selbst betrügen; denn wenn Sie nur ein kleis nes Corps von Ihren Truppen in einen unzus gänglichen Posten auf dem hohen Gebürge zwisschen Friedland und Griffau seken, so können Sie ihnen dadurch alle Rommunikation mit ihren Magazinen abschneiden, und ihre Armee würde aus Brodmangel wieder abzumarschiren genöthigt senn.

Che man aber zu biesem Mittel schreitet, muß man sehen, ob sie nicht etwa die Absicht haben, Sie von der Hartmannsdorfschen Seite her anzugreifen. Gehen Sie nicht mehr mit solchen schwachen Detaschements aus. Zwei Bataillons und dreis hundert Pserde sind zu wenig, eine Arriergarde anzugreisen; wenigstens mussen sechs Bataillons, sieben oder acht Kanonen, und fünf: bis sechse hundert Pferde dazu genommen werden; das ist das wenigste, was dazu gehört.

Die sechspfündigen Kanonen sind in Schweide niß; aber ich glaube, Sie-tonnen sie jest nicht kommen lassen. Es ware zu viel gewagt.

Sollt' es den Anschein haben, daß es dort unten zu einer Aktion kommen konnte, und es siele hier nichts vor, so konnte ich Ihnen den Krockow mit seinen drei Bataillons und zwei Eskadrons auf einige Tage leihen.

Hebrigens zc.

friedrich.

27. S. Ich glaube, wir werden bald von einer Bataille mit den Ruffen heren.

# Schreiben des Konigs.

Den 22. Jul.

Der Feind hat heute den General Beck mit viertausend Mann nach Neustadt detaschirt.

Da ich voraussetze, daß er von dort nach Trautenau marschiren wird, so schieft ich heute Abend ein Detaschement ab, den Krockow mit drei Bataillons und zwei Eskadrons Husaren von Hirschberg abzuldsen, um den Posten bek Landshut zu besetzen, und es Ihnen zu erleichtern, im Fall sichs thun ließe, daß Sie mit dem ganzen Corps aufbrächen, den Feind anzugreissen, und alle seine Entwürse zu vereiteln. Wesnigstens können Sie ihm doch in den Rücken kommen, und ihm die Zusuhre von Böhmen abschneiden. Ober vielleicht können Sie auch über eines von denen Corps, das ihnen am nächsten zur Hand liegt, herfallen, und es schlagen, wie sichs gehört.

Hebrigens ac.

friedrich.

Landshut, den 22. Jul. 1759.

So viel ich heute Morgen beim Rekognosciren wahrnehmen können, hat sich das Corps des General Harsch auf die Anhöhen bei Schwarzs walde und Conradswalde gegen Friedland gelasgert. In der Gegend von Forst sind die Wälsder und Anhöhen von Panduren und andern leichten Truppen dergestalt besetzt, daß dahin weder rekognoscirt, noch patroullirt werden kann.

Es läßt sich noch nicht errathen, was ihre Absicht senn mag.

Laut eingelaufenen Nachrichten ist bei Schatzlar und Golden: Else ein Posten von Panduren und Husaren stehen geblieben. Es geht auch die Rede, daß noch einige Infanterie dazu stoßen solle, wovon ich noch nähere Nachricht erwarte.

So eben meldet der Generalmajor Anges nelli, daß er heute fruh beim Rekognosciren hins ter Königshann, ohnweit Schahlar, ein seinds liches Lager von zehn Bataillons angetross fen habe.

Bugleich

Zugleich erhalte von dem Magistrat aus Lies bau die Nachricht, daß auf den sogenannten Reißen. Anhohen hinter Schatzlar ein Lager von fünf Regimentern regulairer Infanterie und Ravallerie stehe, ohne was in Krinsborf, Schatzlar und Lampersborf befindlich sei.

Auch foll nahe bei Else hinter Bernsdorf auf den dasigen Anhohen ein Corps stehen, und sich bis gegen Trautenau ausgedehnt haben; welches durch einen Bericht aus Schönberg bestätiget wird, wie Ew. R. M. solches aus der Originals anlage mit mehrerem zu ersehen geruhen werden.

L. M. Souque,

Landshut, ben 22. Jul. 1759.

Das felndliche Corps des General Harsch ist diesen Nachmittag von Schwarzwalde und Conbradswalde aufgebrochen, und in zwei Kolonnen abmarschirt.

Ich habe hierauf sogleich die Gegenden von Witgendorf, Forst und Sartau rekognosciet, und dabei so viel mahrgenommen, daß die eine Rolonne über Gottesberg, und die andere gegen Friedland zu marschirt ist, wovon ich gegen Morgen umständlichere Nachricht erwarte.

Aus einem von unsern Husaren bei Conrads, walde aufgefangenen Briefe des General Wolfersdorf an den General Deville habe ich erses, ban, daß der General Harsch, wegen Unpaß, lichkeit, nach Jaromirz abgegangen ist, und von dort nach Königsgräß sich begeben will; der General Deville aber das Kommando über das feindliche Corps übernommen hat.

Dem Inhalt bes nämlichen Briefes zufolge, bat ber General Wolfersborf fich mit einem

Corps von achttausend Mann bei Golden, Else postirt, und ein Detaschement nach Friedland geschickt.

Da ich die Nachricht erhalte, daß die Feinde ihre Lebensmittel von Trautenau über Patschedorf, Bartelsdorf und Friedland kommen lassen, so habe ich sogleich den General Golf mit zwek Freibataillons und drei Bataillons Grenadieren, dem Regiment Marggraf Heinrich, vier Eskabrons Dragoner und vier Eskabrons Husaren, nehst zehn Kanvnen, nach Friedland detaschirt, um dem Feinde die Zusuhre abzuschneiden. Derzselbe wird sich heute auf die Anhöhen oberhalb Conradswalde bei Trautliebersdorf postiren, und seine Avantgarde die an die Spise des großen Waldes gegen Friedland vorrücken lassen.

L. M. Souque.

Landshut, den 23. Jul. 1759.

Bei gegenwärtigen Umständen ist wohl das beste, darauf bedacht zu senn, dem Feinde die Zusuhre von hinten abzuschneiden. Zu dem Ende hab' ich den General Golf detaschirt, sich jenseits Conradswalde bei Trautliebersdorf zu postiren.

Da aber der General Wolfersdorf mit achte tausend Mann, wie die aufgefangenen Briefe besagen, bei Golden. Else steht, und der Gesneral Beck mit dem Detaschement von viertaus send Mann vermuthlich dazu stoßen wird, so würde der General Krockow mit drei Batailsons und zwei Eskadrons Husaren zu schwach senn, den hiesigen Posten zu mainteniren, wenn ich ihm auch bei meinem! Abmarsch noch drei Bastailsons dazu lasse.

Em. R. M. Befehl erwarte demnach, ob iche magen foll, den hiefigen Poften dergeftalt au entblogen.

2. M. Souque,

Landshut, ben 23. Jul. 1759.

Em. R. M. überreiche ich hierbei allerunterthäsnigst die Liste vom gegenseitigen österreichschen Corps, so viel ich von dessen Starke mit einiger Gewißheit von den Gefangenen und Deserteurs herausbringen können, deren sich etliche achtzig hier besinden, worunter auch ein Kanonier ist. Da sie so viel Kavallerie bei sich haben, so scheint es fast, daß sie sich in die Ebene ziehen werden.

Mach der Aussage eines in der vergangenen Macht angekommenen Deserteurs, sind sie im vollen Marsch gegen Schweidnitz begriffen.

So eben erhalt' ich auch einen Brief vom General Zastrow, der mich benachrichtigt, daß die ganze feindliche Armee über Gottesberg und Waldenburg gegen Schweidnis vorrücke, und nur noch eine halbe Meile davon entfernt sei.

Heberdem läßt ber General Krockow durch seinen Adjutanten melden, daß er mit drei Ba-

taillons diesen Mittag um z Uhr hier eintrefe fen wird.

Ich erwarte Ew. K. M. Befehle, ob ich sodann mit dem Corps aufbrechen foll.

Allenfalls könnt' ich dem General Krocow noch das Regiment von Mosel, das vierte Bar taillon von Lattorf und den General Angenelli mit seinem Freibataillon zurück lassen. Wenn nur solches hinlänglich seyn möchte!

2. M. Souque,

# Schreiben bes Ronigs.

Im Lager bei Schmottseisen, ben 24. Jul. 1759.

Thre beiden Rapports vom 23sten Julius hab' ich erhalten. So lange Sie Landshut behalten, kann der Feind ohnmöglich große Fortschritte in Schlessen machen.

Wenn funf Bataillons bei Landshut bleiben, so können Sie leicht mit achtzehn ausbrechen, und Sich zwischen Conradswalde und Friedland sehen; Sich zu gleicher Zeit des Friedlandischen Postens bemächtigen; die dort befindlichen felnd; lichen Truppen ausheben, und, von welcher Seite es auch sei, dem Feinde die Zusuhre auffangen. Wenn er sich ganz und gar aus den Gebürgen herausmachen sollte, so wird es immer noch Zeit genug seyn, über ihn herzufallen.

Jest sind aber so viele Dinge in der Krisis, daß man erst die Gelegenheit, mit den Russen anzubinden, abwarten muß, ehe man diesen Leuten eins auss Ohr giebt, es sei denn, daß sie werwegen wurden, sich ganz ins Freie zu wagen.

In diesem Falle wurd' ich zusehn, ob es an, gienge, ein kleines Corps von hieraus zu betasschiren, und sie tuchtig auszuklopfen.

Was die mir überschiefte Liste der feindlichen Truppen anbetrift, so ist sie nicht ganz richtig; denn schon die sächsischen Kavallerieregimenter sind nur zu vier Eskadrons stark, und vom Regisment Toskana ist nur ein Bataillon dort unteu. Aber ich werde diese ganze Liste mit Ausmerksamskeit durchsehen, und Ihnen dann schreiben, was wahr oder falsch darin ist.

Uebrigens zc.

Briedrich.

# Schreiben bes Ronigs.

Den 24. Jul.

Ich fann Sie mit volliger Gewißhelt aus meis nen Liften benachrichtigen, daß die ofterreichsche Armee aus hundert und zwei Bataillons besteht. Davon find fedis und jediszig Bataillons hier, und neun und zwanzig Bataillous in Ihrer Ge: gend, das macht funf und neunzig Bataillons. Gemming fieht noch mit fechs oder acht Bataile lons bei Bornftadt; es mare benn, daß man feine Bataillons von hier dem Wolfersdorf juges ichickt hatte, der bei Trautenau ftand, und daß das bei Arnau gestandene Corps auf die nämliche Art detaschirt gewesen ware. Bon Simbschen fann nur ein Bataillon fenn; Toskana bagegen hat zwei; Prensach hat nicht mehr als ein Bae taillon; aber auf Ihren Liften fehlt ein Batail: Ion von Ballis, und eins von Alt: Colloredo.

Ueberhaupt haben Sie gegen Sich acht und zwanzig Bataillons Füseliere, und fünf Batails lons Grenadicre, nebstacht und dreißig Eskadrons.

Diefes macht demnach vierzehntaufend Mann Infanterie, zweitausend fünfhundert Grenadiere,

21 5

viertausend vierhundert Mann Kavallerie, funfs hundert Husaren, und einige tausend Panduren, thut zusammen drei und zwanzigtausend viers hundert Mann.

Wenn Sie Sich zwischen Friedland und . Conradswalde setzen: so nehmen Sie dem Feind alle Lebensmittel.

Aber Sie muffen Sich auf die Berge postizen; und wenn Wolfersdorf einen Streich auf Landshut auszuführen, versuchen wollte, so sind Sie von Conradswalde aus nur eine kleine Meile entfernt, und können mit Ihrem ganzen Corps über ihn herfallen, und ihn zurückweisen.

Mit einem Wort, wenn Sie dem Feinde die Zufuhre abschneiden, so kann er sich nicht lange halten. Um so mehr ist es nothig, alle seine Detaschements auszukundschaften, um ihn überall, wo es angeht, zu zwacken.

Sobald ich merken werde, daß der Feind die Gebürge verläßt, so werd' ich suchen, ein Corps zu detaschiren, und ihn zu schlagen, wie sichs gehört.

Nebrigens ze,

Friedrich.

## Schreiben bes General Fouque,

Landshut, den 24. Jul. 1759.

Bei dem Anmarsch des General Golf gegen Friedland haben die zwei Bataillons Toskana, und zwei Eskadrons Husaren und Oragoner noch Zeit gewonnen, sich heraus zu ziehn und zu entkommen; jedoch ist der größte Theil ihrer Feldequipage, an zweihundert Kutschen und Wagen nehst dazu gehörigen Pferden, vierzig Maulthiere und zwanzigtausend Thaler baar Geld erbeutet, auch im Nachsehen etliche zwanzig Mann zu Gefangenen gemacht worden.

Der General Golf halt den Posten von Friedland noch besetzt, um dem Feinde von dies fer Seite alle Zufuhre zu nehmen.

Sollte das feindliche Corps dadurch gend, thigt werden, zuruck zu gehen, so werd' ich mit meinem Corps selbst nach Friedland marschiren, und den General Golf bis Johannisberg vor; rücken lassen.

So eben erhalt' ich die Nachricht, daß die Desterreicher zwischen Sorge und Runzendorf stehn; dieserhalb werde ich sogleich aufbrechen, und auf Gottesberg marschiren, das weitere aber nach den Vewegungen des Feindes reguliren.

Der General Krockow bleibt mit seinen brei Bataillons und zweihundert Husaren in dem hiesigen Posten stehen, wozu ich noch das Regisment von Mosel, ein Bataillon von Lattors, und das Freibataillon von Angenelli zurück lasse.

2. M. Souque,

## Schreiben bes General Fouque.

Gottesberg, den 24. Jul. 1759.

Diesen Nachmittag bin ich mit dem Corps bei Gottesberg angekommen. Den General Krockow hab' ich mit sieben Bataillons bei Landshut zur ruck gelassen.

Der General Golf steht mit seinem Detasschement noch bei Friedland. Er hat heute funf und dreißig Gefangene eingeschickt.

Bei meiner Ankunft allhier waren jenseits auf einer Anhohe über tausend Mann Panduren und Dragoner postirt, die sogleich durch die Hussaren unsrer Avantgarde zurückgetrieben, die jensseits Waldenburg verfolgt, und etliche zwanzig Mann zu Gefangenen gemacht wurden.

Von den hiesigen Unhohen hab' ich das feinds liche Lager gut übersehen können. Es erstreckt sich von Fürstenstein längs Liebichau vorbei, bis Runzendorf. Der General Deville hat sein Hauptquartier zu Fürstenstein.

Das feindliche Lager ift so genommen, baß darauf nichts zu unternehmen ift.

L. M. Souque.

## Schreiben bes Konigs.

Den 25. Jul.

Sch habe Ihre beiben Berichte vom 24sten bies fes Monats erhalten, mein Lieber, und daraus mit Vergnügen ersehen, daß Sie einige Vors theile über den Feind erhalten haben.

Ich kann es nicht begreifen, wie der General Deville mit feinem Corps fich zu erhalten denkt.

Man sagt, Sie hatten den Feind von seiner Artillerie abgeschnitten; aber das kann ich kaum glauben, indem ich mir nicht vorstellen kann, daß Deville ohne Kanonen vorrücken würde; ich wollt' Ihnen gerne Verstärkung schicken, wenn sichs thun ließe; allein meine gegenwärtige Lage erlaubt es nicht.

Wenn Sie sehen werben, daß Deville sich gegen Neichenbach wendet, so mussen Sie suchen einige Bataillons in Neisse herein zu werfen.

Hebrigens ic.

Sriedrich.

# Schreiben bes General Fouque.

Im Lager bei Conradewalde, ben 26. Jul. 1759.

Sch habe heute bas Lager zwischen Conrads, walbe und Friedland genommen, da bas bei Gottesberg keine vortheilhafte Lage hatte.

Einige hundert feindliche Dragoner sind der Arriergarde gefolgt, wovon zwölf Mann mit thren Pferden von den Regimentern Albrecht und Arnheim unsern Husaren in die Hände gesfallen sind.

Seit der Zeit, daß Deville bei Fürstenstein steht, läßt er souragiren, und erhält sich von dem Brod, was ihm das Land liefern muß, indem alle Nachrichten und aufgefaugene Briefe ihres Rommissairs Aftfeld befagen, daß ihre Berpstegungstransporte über Jaromirz, Trauxtenau und Friedland kommen sollen.

Nachdem aber von uns dieser Zugang ges hemmt worden, so hat er von daher nichts erhalten konnen.

Sollte Deville in feinem jegigen Poften lange fteben bleiben, und Mittel finden, fich ju

verpflegen, welches indessen nicht mahrscheinlich ist, so wurde meine Verlegenheit größer werden, als die seinige.

Das Corps hat bis zum 9. August Brod und Mehl. Die Verpflegungskasse ist in Schweidnig.

Da heute die lette Löhnung ausgegeben wird, so bitte Ew. K. M. der dortigen Feldkriegskasse aufzugeben, daß selbige wenigstens 50000 Thir. auf den halben Monat August anhero schieke.

Das' Regiment von Mosel marschirt heute jum General Golf nach Friedland ab.

Im Fall Deville sich nach Reichenbach wens ben sollte, so wird ber General Golg solches burch das Glaßische detaschiren, bamit es zuvor kommen, und sich in Neisse hereinwerfen konne.

The state of the s

2. M. Souque.

Schreiben

## Schreiben bes General Fouque.

Conradsmalde, ben 27. Jul. 1759.

Der General Deville ist durch die ihm abge, schnittene Zusuhre genothigt worden, heut aus seinem Lager aufzubrechen, um nach Bohmen zurück zu kehren.

Er wollte mit seinem ganzen Corps hier bei Conradswalde durchdringen, es gelang ihm aber nicht, indem er zurückgeschlagen und sich bis nach Gottesberg zurück zu ziehen genöthiget wurde. Die Kanonade hat von früh um zehn Uhr bis auf den Abend gedauert.

Wir haben dabei ohngefahr sechszig Todte und Blessirte gehabt. Dagegen erstreckt sich der feindliche Verlust auf vierhundert Mann. Wir haben dabei einige Gefangene gemacht, deren Anzahl mir noch nicht gemeldet werden können.

Das ganze feindliche Corps hat fich jego vor Gottesberg auf die Unhohen postirt. Ich werde deffen weitere Bewegungen abwarten, und meine Maßregeln darnach nehmen.

L. 117. Souque.

Erfter Theil.

## Schreiben des Ronigs.

Den 28. Jul. 1759.

Mein lieber General, ich habe aus Ihrem gestrigen Bericht mit vieler Zufriedenheit erfesten, daß Sie den General Deville, der sich Ihres Postens bemeistern wollte, bis Gottessberg zurück gejagt haben. Es freuet mich sehr, daß Ihnen das geglückt ist. Befehlen Sie nur dem Generalmajor von Krockow, daß, falls der Feind durch Schönberg gehen sollte, er Ihnen den Rücken decke.

Wie ich glaube, fo wird Deville, wenn er Sie immer im Wege findet, nach Friedland gehn.

Sie wurden daher nicht übel thun, wenn Sie die Wege, die er nehmen muß, verderben ließen, um ihm den Marsch desto beschwerlicher zu machen.

Wenigstens könnten Sie eine gute Arriers garbengeschichte machen; benn da Deville lauter übel gebahnte Wege nehmen muß, so können Sie ihn mit Ihren Kanonen entsehlich ängstis gen, Uebrigens zc.

friedrich.

## Schreiben bes General Fouque.

Conradsmalde, ben 28. Jul. 1759.

Deute früh mit Tages Anbruch wollte der Ges neral Jahnus mit den Regimentern Simbschen und Prensach, einem Bataillon Grenadiere, zwei Bataillons Panduren und vier Eskadrons Dragoner von Sachsen. Gotha bei Friedland durchdringen. Ich suchte sogleich nach erhaltes ner Itachricht den General Golf mit vier Bas taillons und vier Eskadrons zu verstärken. In bessen ist der Feind durch ein paar Dußend Kas nonenschüsse zurückgewiesen worden, ohne daß er weiter etwas zu unternehmen für gut gesuns den hätte.

Wahrscheinlich wird Deville sich genothiget sehen, seinen Ruckzug nach Braunau zu nehmen, wo er sehr schlecht gebahnte Wege sinden wird. Ich bin stündlich bereit, ihm zu folgen.

2. M. Souque.

## Schreiben bes Ronigs.

Im Lager bei Schmottseifen, den 29. Jul. 1759.

Thr Bericht vom 28sten dieses Monats hat mir viel Bergnügen gemacht, mein Lieber!

Sie melden mir, daß der vom General Des ville detaschirte General Jahnus, da er auch bei Friedland durchdringen wollte, vom General Golf zurückgewiesen worden.

Ich dente wie Ste, daß die Leute Lust haben, nach Braunau zu gehen; aber ich hoffe, daß, ehe sie daselbst ankommen, sie ihr Geschüß und mehr dergleichen Sachen werden verloren haben. In diesem Fall, wenn sie durch die zerstörten Wege gehen sollten, können Sie nichts bessersthun, als ihre Arriergarde überfallen.

Der General Golf fann einige Berge bes seigen, wo fie nothwendig durchdefiliren muffen, und so werden fie gleichsam Spiegruthen laufen.

Ich stelle mir vor, daß Sie diese Leute in zwei oder drei Tagen los sepn werden, und Sie werden ihnen unbarmherzig mitspielen können, ehe sie an Ort und Stelle kommen.

Morgen geh ich nach Sagan ab, und mein Bruder, der Prinz Heinrich, kommt hierher. Aber sagen Sie keinem Menschen ein Wort das von, ich verbiet' es Ihnen.

friedrich.

## Schreiben bes General Fouque.

Langen : Waltersborf, ben 29. Jul. 1759

Der General Deville ist in der vergangnen Nacht mit seinem ganzen Corps ausgebrochen, und hat seine Flucht über Langen: Waltersdorf und Reinswalde durch verschiedene Schlupswin: kel und Nebenwege auf Johannisberg ins Bran: nausche genommen.

Er hatte seine Bagage schon des Abends vorher vorausgeschickt, und seinen Abmarsch ders gestalt zu verbergen gewußt, daß ich erst heute Morgens davon benachrichtigt wurde.

Ich marschirte sogleich mit dem Corps nach Gottesberg, und schickte den General Ramin mit sieben Bataillons und vier Eskadrons über Waldenburg nach Tannhausen, ich selbst aber folgte dem Feinde im Rücken über Reimswalde bis hinter Langen, Waltersdorf, wo wir noch verschiedene Gesangene machten.

Die Eilfertigkeit und Unordnung, mit welscher der Feind seinen Ruckzug machte, hat ihm eine ausserordentliche Desertion verursacht, und er soll, nach Aussage der Gefangenen und Neberläufer, über funfzehnhundert Mann das burch verloren haben.

Jeh werde mich morgen nach Conradswalde juruckziehen, und übermorgen mit dem Corps nach Landshut marschiren, vorher aber den Gesneral Wolfersdorf, der mit seinem Detaschement noch bei Schaflar steht, wegzujagen suchen.

2. M. Souque.

Ende des erften Theils.

# Pranumeranten = Bergeichniß.

#### 21.

herr Kaufmann Abernetti, in Infterburg.

- Stadtrichter Alberti, in Barten.
- Medigin : Apoth. Anderson, in Braunsberg.
- Raufmann Arnold, in Riauten.
- Justis: Amtmann Arnvld, in Ragnit.

#### B.

herr Oberfte von Bahr, in Ronigeberg.

- Wolf Bamberger, bafelbft.
- Raufmann Barcflei, bafelbft.
- J. P. Bartelt, in Elbing.
- Accife Infpettor Bartich, in Braunsberg.
- Raufmann J.J. Baum, in Elbing.
- Amtmann Baur, in Wandlaken.
- Doftor Bechftadt, in Braunsberg.
- Umterath Becker, in Warrischken.
- Raufmann Behrbom, in Memel.
- Stadt:Rammerer Behrens, in Wormditt:
- Lieutenant von Bergen, in Beileberg-
- von Bergen, bafelbft.

#### Detr Aftuarius Bergau, in Konigsberg.

- Kandidat Bergau, in Preußisch: Enlau.
- Major von Blomberg, in Bartenftein.
- Raufmann Blaurod, in Memel.
- Stadtrath du Dois, in Elbing.
- Rammerherr von Bollschwing, in Ronigsberg.
- Amtmann Bolt, in Fischhausen. 5 Erempl.
- Burgermeifter Boly, in Ragnit.
- von Boddenbruck auf Powerben. 2 Erempl.
- Lieutenant von Boddenbruck auf Wartnicken.
- Rr. n. Dom. Rath Borbftabt, in Marienwerder.
- Amterath Borbfiadt, in Alteren.
- Ratheverwandter Bornin, in Gerdauen.
- Ernpriefter Borneck, in Seeburg.

#### Demoifelle Boruttau, in Konigeberg.

## Berr hauptmann von Borcke, in Eilfe.

- Sauptmann von Bofe, in Preufifch : Solland.
- Rathevermandter Both, in Geeburg.
- Major von Brabander, in Raffenburg.
- Sofrath Braun, in Liebau.
- Danim: Inspektor Braun, in Permalaifchken.
- Landbaumeifter Braun, in Dilfe.
- Pfarrer Brquer, in Gilberbach.
- Rommendarius Bromweiß, in Rogel.
- Raufmann Brofe, in Forbon.
- Stadtchirurgus Broszeit, in Mehlfact.
- Stadtrichter Briefen, in Gumbinnen.
- Landehauptmann von ber Brinken, in Rurland.

#### herr Major von Buchenow, in Rogel.

- Dberforfter Budning, in Sternberg.
- Rr. u. Dom. Rath Buttner jun., in Ronigeberg.
- Rr. u. Dom. Rath Burchardt, in Gumbinnen.
- Rreiskalkulator Burger, in Beileberg.
- Rriegerath Burghoff, in Ronigeberg.
- Major von Bufch, in Inferburg.

C.

### herr Aftuarius Cabrit, in Braundberg.

- Raufmann F. Cabrit, in Elbing.
- Amemann Chariffus, in Dirschkeim. 2 Erempl.
- Forstmeifter Chemnity. 6 Erempt.
- Rriege, nnd Dom. Rath Coler, in Zuffeinen.
- Amterath Coler, in Balgarben.
- Oberamtmann Coler, in Winge.
- Inig Cafper, in Ronigeberg.
- Amtefchreiber Collas, in Barten.
- Amtmann Cofter, in Graubeng.
- Raufmann S. Collins, in Elbing.
- E. Collens, in Königsberg.
- 3. Convent, in Elbing: .
- Lieutenant von Chiedgelefy, in Ronigoberg.

D.

### Betr Juftigamtmann Decker, in Beilsberg.

- Dublenbaumeifter Dehmfe, in Schippenbeil.
- Lieutenant von Deffaunier, in Seilsberg.
- Raufmann Dittrich, in Ronigsberg.
- Telbprediger Dittmann, in Brauneberg.

)( 2

herr Reichsgraf von Dohnhoff auf Benuhnen.

- Reichsgraf von Dohna auf Saffen.
- Juftigrath Dorffer, in Ronigeberg.
- Raufmann T. Dockhorn, in Elbing.
- Donalitius, in Rindschen.
- Raufmann Dunsky, in Tilfe.

Die Lesegesellschaft in Domnau.

姓.

herr hauptmann von Gichler, in Beileberg.

- Infpektor Gichler, in Roffel.
- Sauptmann von Gicke, in Beileberg.
- Oberforfter Enff, in Preußisch : Enfau. S.

herr Amtmann Sleischmann, in Ubermangen.

- Rriminglrath Flotwell, in Infterburg.
- Fothergill auf Weftenhofen.
- Pfarrer Friefe, in Gerbauen.
- Ratheverwandter Fuche, bafelbft.
- Oberforfter Buche, in Gumbinnen.
- Burgermeifter Bubbaus, in Seileberg.

herr Raufmann Gabriel, in Ronigsberg.

- Gerichtsaffeffor Gufert, bafelbft.
- Amtmann Ganguin, in Geeburg.
- Lieutenant von Gaftfomsty.
- Amtmann Gogheim, in Cocholl.
- Amtmann Geister.
- Accifeeinnehmer Gebhardt, in Geeburg.

#### Berr Raufmann Gemnich, in Ronigeberg.

- Burgermeifter Genee, in Graubeng.
- Amtmann Gerlach, in Bifchborf.
- Sr. und Dom. Rath. Gervais, in Gumbinnen.
- Amterath Gobel, in Robbelbude.
- Kandidat Göbler, in Königeberg.
- Major von Gongenbach, in Graudens.
- Amterath Gigifi, in Raftenburg.
- Ariegs u. Dom. Rath Rofenfeld von Gornis, in Gumbinnen.
- Landrath von ber Golg.
- Landrath von Gottberg auf Eromitten.
- Stadtrath Graap, in Konigeberg.
- Affeffor Gramate, bafelbft.
- Grattemuller, in Braundberg.
- Raufmann Grusmacher, in Ronigeberg.
- Oberamtmann Grubert, in Dinglaucken.
- Lieutenant von Grumbfom in Konigeberg.
- Dberjager Gusowius, in Schnecken.

#### 幻.

### herr Aftuarius Saack, in Seileberg.

- Ranfmann J. C. Sagedorn, in Ronigeberg. .
- Oberposifefretair Sagel, in Stoljenberg.
- Rammerfefretair Sagen, in Konigeberg.
- hauptmann von Sahn, in Königeberg.
- Lieutenant von Samilton, bafelbft.
- Amtmann Sardt, in Braunsberg.
- Amtmann Hardt, in Soldau.

## Serr Ratheverwandter Sauenftein, in Ragnit.

- Sauptmann von Saufen, in Roffel.
- Profesfor Bein, dafelbft.
- Raufmann Belbig, in Martenburg.
- Studiofus hennings, in Redden.
- Amterath Benrici, in Barten.
- Baufdreiber Benfchel, in Graubeng.
- Raufmann E. D. Benebeck, in Ronigsberg.
- Feldprediger Bendemann, in Infterburg.
- Sauptmann v. d. Benden auf Merffen.
- Amtmann Benn.
- Raufmann Benn, in Ragnit.
- Raufmann &. M. Bewelte, in Konigeberg.
- Amtmann Sillmann, in Dletto.
- Burgermeifter Sippel, in Robel."
- Doftor Sochheifel, in Liebau.
- Raufmann J. D. Sochfter, in Riga.
- Affeffor Soppe, in Konigsberg.
- Sofrath Soner, bafelbft.
- Rrieges: und Domainen Rath Soper, dafelbft.

J.

## herr Anttmann Jackfiein, in Wartenburg.

- Lientenant von Ifler, in Ronigeberg.
- Amterath Jefter, in Preußisch, Enlau.
- Rreid: Steuer: Einnehmer Juterbock.
- Raplan Johann, in Raftenburg.
- Raufmann J. G. Johangen, in Rouigeberg.
- Raufmann J. F. Johangen, bafelbft.

herr Pofimeifer John, in Tilfe."

- Raufmann D. Jordan, in Ronigeberg.
- Rammerbirektor von Jurgas, in Gumbinnen.

K

Herr Landvogteigerichtsassess. Raboth, in Deileberg. Brau Oberauditeur Rarstädt, in Königsberg. Perr Burgermeister Kaufmann, in Schippenbeil.

- Jufigamtmann Raufmann, in Allenftein.
- von Rallnaßi, in Seileberg.
- Reftor Reber, in Memel.
- Stadtfefretair Rempe, in Bifchofftein.
- Rommiffgrius Rempfer, in Graudeng.
- Amtmann Rieter, in Wormbitt, a Erempt.
- Randidat Rieter, bafelbft.
- Raufmann R. Ring, in Elbing.
- Galzinspektor Rlein, in Tilfe.
- Lieutenant von Rleift, in Raftenburg.
- Juftigamtmann Rlinger.
- Amtsschreiber Rlog, in Seeburg.
- Sauptmann von Rluchener, in Barteuffein.
- Regimentofeldscher Ronig.
- Oberamtmann Ropcka, in Mensguth.
- Pfarrer Ropp, in Seinrichsmalde.
- Lieutenant von Roschenbar, in Silfe.
- Lieutenant von Rofchenbar. in Konigsberg.
- Sauptmann von Krajeweln, in Seileberg.
- Amtmann Graufe, in Beileberg. 5 Erempl.
- Amtmann Kraufe, in Plicken.

## Berr Amtmann Rraufe, in Eximochen. - Rrebs, in Schlitt. Umtmann Rruger, in Lochftadt. Umtmann Rruger, in Willemberg. - Major Rudmeifter von Sternberg. - Raufmaun Rubr, in Tilfe. Drobft Runigk, in Bifchofftein. - Rriegerath Rumert, in Ronigeberg. Auditeur Rumert, in Bartenftein. Rreischirurgus Ruger, in Marienwerder. 0. Berr Rathevermandter Lange, in Schippenbeil. Pfarrer Lange, in Geeburg. Stadtfammerer Langhannig, in Bifchofftein. - Keldprediger Lauwis, in Tilfe. - Juftipamemann Lardebn, in Barten. Sauptmann von Lebbin, in Ronigeberg. - Juftiganitmann Ledrich, in Braundberg. Amtmann Ledrich in Oftervber grant 31 Rommertieurath Legthorniein Wormditt. Taulmann Affur Levis in Königsberg. Raufmann hirfch Levin, dafelbit. Lizentrath Lilienthal, in Memele into Stadtgerichteaffeffor Lilienthal, in Monigeberg.

- Rr. und Dom. Rath Lofewig, in Gumbinnen.

Studiosus Löfffe, in Ballgarben. Raufmann Lork, in Memel.

Aftuarius Lorenz, in Eitfe.

|      | The state of the s |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | the state of the notion of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Heri | r Rr. und Dom. Rath Machenaup in Ronigeber8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7    | Juftigamtiffann Machenau, Dafeibfteinich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Landesdeputirter v. Marquarbe auf Potritten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ***  | Amtmann Mafchte, in Friedebergistiff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _    | Lanbesbireftor v. Maffenbach auf Sturbenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -    | Landbaumeifter Mafuhr, in Bifchofftein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -    | Geegerichtebireftor Mecklenburg, in Memel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -    | Raufmann Medendorp, in Konigsberg."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _    | Affeffor Meio, dafelbft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _    | Pfarrer von Melis, in Bolfeborf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -    | Raufmann E.G. Mener, in Ronigeberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -    | Aftuarius Menlander, in Alexen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Rittmeifter Michaelis in Goldan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Muhlenbaunfeifter Mielfe, in Eilfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Oberantimann Mielich, in Baublen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -    | Miehlte pan Wischwill, fann gininisticze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Amtefchreiber Mintel in Raftenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Aftuarius Moller, in Labent office.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _    | Raufmann Molbenhauer, in Preupifd Enlan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -    | Studiofus Muhlenkampf, itr Konigeberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -    | Majar von Millenheim, in Raffenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

herr Rechnungsrath Melfon, in Ronigeberg.

Maufmann Müller in Balbail.

Stadtfammerer Neue, in Geeburg.

e'n mid e dyd'r ac

## Derr Raufmann Deue, in Ronigeberg. - Sauptmann von Rickeris, in Densguth. Antmann Nickolowis. Raplan Nictolai, in Ronigsberg. Dheramtmann Niederftadter, in Ronigsfelde. Oberamtmann Diederftabter, in Stanaitschen. Regierungsfefretair le Roble, in Ronigsberg. Begeinspektor Rofe, in Golbapp. Berr Major von Obernit, in Preufifcheholland. Major von Debscheiwig auf Perfchien. Stallmeifter Ofter, in Tilfe. herr Lieutenant Patidite, in Beibefrug. Rammerfefretair Paftenaci, in Gumbinnen. Reftor Daffernack, ju Gerdauen ..... - Rr. und Dom. Rath Paulfen, in Ronigeberg. - Kommiffionerath Paulfen auf Schillgallen. - Lieutenant von Deftel, in Ronigeberg. Juftitburgermeifter Peter, in Schippenbeil. Richter Deter, in Gerbauen. Pfarrer Denoldt, in Preugifch : Enlau. - Juffigantmann Pilgrim, in Aleren. - Arfegerath Minnow, in Berlin. - Generalkaffirer Ditteleo, Dafelbft.

- Stadtsekretair Plath, in Mehlsack.
- Aktuarius Plewe, in Olekko:

Major von Plotho, in Bartenftein.

### herr Burgermeifter Polger, in Martenburg.

- Raufmann D. R. Porfchte, in Ronigeberg.
- Raufmann J. S. Pohl, dafelbft.
- Juftigburgermeift. Pofchmann, in Braunsberg.
- Raufmann Pott, in Memel.
- Rondukteur Pottien, in Ronigsberg,
- Pfarrer Preuf, in Tilfe.
- Lieutenant Prock, in Ronigsberg.
- Lieutenant von Puder, in Rofel.
- Oberforfimeifter v. Putfammer, in Gumbinnen,
- Landrath von Putkammer, in Gulm.

#### 21.

### herr Rreissteuereinnehmer Raafch, in Beilsberg

- Fahnrich von Radtke, in Ronigsberg.
- Juftitiarius Rechenberg, in Rautenberg.
- Raufmann Reitenbach, in Memel.
- Raufmann Rheindorf, in Rogel.
- Rammerregiftrator Nichter, in Ronigeberg.
- Ratheverwandter Richter, in Robel.
- Stadtfammerer Ringlep, in Berdauen.
- Raufmann Rordans, in Memel.
- Raufmann Rogel, in Braunsberg.
- Amterath Rochom, in Labiau.
- Dberamtmann Nochow, in Sufernese.
- Burgermeifter Romeide, in Rafignehnen.
- Raufmann Romeicke, in Ragnit.
- Regimentequartiermeifter Rofcius, in Tilfe.
- Lieutenant von Rofenberg, in Konigeberg.

- Berr Kaufmann J. Rof, in Elbing.
  - Raufmann J. J. Roffampf, bafelbft.
  - Lieutenant von Roftock, in Raftenburg.
  - Bankodirektor Ruffmann in Ronigsberg.
  - Obrifflientenant von Rute, in Friedland.

Frau Sofrathin Rump, in Ronigeberg. Berr Ruppel, in Memel.

**6**. \

- herr Raufmann J. E. Sadowden, in Konigeberg.
  - Umtsichreiber Salomon, in Bischdorf.
  - Raufmann J. G. Salymann, in Elbing.
  - Amtmann Sanden, in Szirgepohnen.
  - Major von Gaß, in Gilgenburg.
  - von Schau auf Korbedorf.
- Rammerfefretair Schienemann, in Ronigsberg.
- Schilder, in Tilfe.
- Obereinnehmer Schiller, in Ronigsberg.
- Raufmann J. P. Schiller, Dafelbft,
- Rammerdirektor Schimmelpfennig.
- Raufmann E. F. Schlee, in Ronigsberg.
- Gebeime Rath Schleemaller, bafelbft.
- Geheime Rath Schleemuller, in Berlin.
- Lieutengnt Schleemiller, in Beinrichemalde.
- Dottor Schlenter, in Infterburg.
- Rathevermandter Schmidt, in Bartenburg.
- Kaufmann J. 3 Schmidt, in Ronigeberg.
- Ranfmann C. B. Schmidt, dafelbft. ...
- Dberamtmann Schmidt, in Polommen.

#### herr Amterath Schon, in Schreitlaufen.

- Rettor Schoneich, in Allenburg.
- Major von Schöning, in Konigeberg.
- Ratheverwandter Schorn, in Braunsberg.
- Schröck.
- Rammerfalfulator Schroder, in Ronigeberg.
- Ratheverwandter Schrödter, in Bischofftein.
- Chirurgus Schuchardt.
- Oberamtmann Schulg, in Drigallen.
- Burgermeifter Schult, in Bischofftein.

### Die Lutherische Schule daselbft.

### herr Gefretair Schult.

2 Erempt.

- Richter Schult, in Paffenheim.
- Raufmann E. F. Schule, in Konigeberg.
- Rammerreferendar. Schwind, in Gumbinnen.
- Affessor Schubich, in Königsberg.
- Amitmann Geegers, in Mehlfack.
- Regociant Seeligmann, in Ronigeberg.
- Negociant Seiff, in Pillan.
- Burgermeifter Gettegaft, in Seeburg.
- Juftigamtmann Giebr, in Dilfe.
- Kommergienrath Simpfon, in Memel.
- Raufmann Camuel Simpson, in Monigsberg.
- Sauptmann von Coberen, in Seileberg.
- Rammerfefretair Sperber, in Ronigsberg.
- Lieutenant Stabenau, in Lobegallen
- Oberfte Stach von Golzheim auf Mebenau.
- Juftigamtmann Stein, in Ronigeberg.

### Bert Amtmann Stengler, in Strabaunen.

- Amterath Stengler, in Mohrungen.
- Oberamtmann Stengler, in Dangfehmen.
- Lehnsfefretair Stepuhn, in Gerdauen.
- Raufmann Stobbe, in Ronigeberg.
- Raufmann Straube, bafelbft.
- Bankobirektor Struenfce, in Elbing.

#### T:

#### herr Umtmann Leichmann, in Regitten.

- Stadtrichter Terpig, in Labian.
- Landrath von Tettau auf Bomenhofen.
- Stadtfefretair Thater, in Wormditt.
- hofrath Thomas, in Ronigeberg.
- Rriegsrath Thomfon, in Beileberg.
- Major von Tilfchfa, in Tilfe.
- Arrendator Tifchfa, in Langhain.
- Raufm. Couffaint, in Ronigeberg. 6 Grempl.
- von Trebnig auf Mengen.
- Diakonus Treitwein, in Gerbanen.
- Lieutenant von Tregmann, in Mohrungen.
- Rammerfefretair Trudrung, in Ronigeberg.
- Lientenant von Trutfchler, bafelbft.

#### u.

#### herr Obrifflieutenant von Hechterit, in Dilfe.

- Raufmaun J. G. Urbahn, in Konigsberg.

#### v

Sert Rreisfteuereinnehmer Beidt, in Labiau.

- Geegerichtesefret. Dierhuff, in Memet. 3 Er.